Insertionsgebühr

bie Sgefpaltene Betitzeile ober beren Raum 10 Bf. Annoncen-Annahme in Thorn: die Expedition Bradenftrage 34, Heinrich Ret, Roppernikusstraße.

# Thorner Ostdeutsche Zeikung.

Jaseraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fubric wrazlaw: Justus Wallis, Buchhandlung. Neumart: Eraubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Collub: Stadtkämmerer Austen.

Grscheint wächentlich 6 mal Abends.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34, bet ben Depots und bei allen Reichs - Postansfalten 1,50 Mark, frei in's Haus 2 Mark.

Expedition : Brudenfir. 34, part. Rebattion: Brudenfir. 34, I. Ct. Fernsprech. Muschluft Rr. 46. Inferaten . Unnahme für alle answärtigen Beitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein und Bogler, Kudolf Mosse, Invalidendant, G. L. Daube u. Ko. u. sämmil. Filiolen dieser Firmen in Breslau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Mürnsberg, Minchen, Hamburg, Königsberg 20.

### Thronfolge und Chenbürtigkeit.

Der Streit um bie Thronfolge im Fürftentum Lippe ift bei ber fleinen Ginmohnerzahl und bem geringen Umfang bes Ländchens ohne Belang; bedeutsam aber ift er vom grundfag. lichen Standpunkte. Ob über bie 128 000 Seelen ein Schaumburger ober ein Biefterfelber herricht, bas ift gleichgiltig, nicht gleichgiltig aber ift es für bas beutsche Bolt, ob in Lippe bie Grundfage ber Legitimitat und ber Wille ber berufenen Boltsvertretung migachtet werben. Und ba tann es nicht fehlen, daß über bie Art, in ber bie Thronfolge von Lippe, wenigstens vorläufig, geordnet wurde, in weiten Rreifen Befremben herricht.

Dag ber jetige Regent nicht ber nächste Thronberechtigte in Lippe ift, barüber herricht tein Zweifel. Aber man wenbet gegen bie anderen Linien, die ein näheres Recht geltenb machen, ein, es fei ba bie Abstammung aus ebenbürtiger Che ju beftreiten. Bunachft ent= ftunde bann bie Frage, ob bie Abstammung aus ebenbürtiger Che überhaupt Erforbernis für die Thronfolgeberechtigung ift, und fobann, ob nicht berfelbe Ginfpruch wie gegen bie eine Linie auch gegen bie andere Linie gu erheben fei. Es ift befannt, daß in ber That alle bier in Betracht tommenben Thronwerber auch manchen Tropfen burgerlichen Bluts in ihren Abern haben. Wie fann man überhaupt beutgutage an einem Erforbernis ebenbürtiger Che festhalten? Wir glauben, bag es an ber Beit ware, mit biefem gangen Rechtsbegriff ein. für allemal aufzuräumen; benn wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo bie Menfchen in verschiedene Raften geschachtelt murben. Es fteht in jeder Verfaffung heute ber Sat, daß alle vor bem Gefet gleich feien; niemand hat baber ein Recht, im Gegenfat ju diefem Ausspruch bie Menschen wieber ungleich zu machen und in Cbenburtige und Nichtebenburtige einzuteilen. Daß gleichwohl folche Dinge noch geschehen und auch rechtlich anerkannt werben, bas ift einer ber vielen Wibersprüche, bie sich leiber bei bem Uebergange vom absoluten in ben fonstitutionellen Staat eingeschlichen haben.

Bei gablreichen Sibeitommiffen ober Pfrunben oift ebenfalls die Abstammung aus ebenbürtiger She Borausfegung für ben Benuß ber Guter Wer Belber. Gin folde Borfdrift ift unfittlich; benn fie hindert ben Mann an ber Gin= gehung einer Che, wie fie fein Berg municht und billigt. In vielen Fallen wird ber Erbe gu einer fogenannten Bernunftebe mit einem ungeliebten Weibe genötigt, mas nicht gerabe bem fittlichen und religiofen Begriff ber Che entspricht. In einzelnen Fällen hat ber Erb-berechtigte bie sittliche Stärke, sich über bas öbe Borurteil zu erheben und lieber auf bas Erbe als auf bas Weib feines Bergens gu vergichten. Aber man braucht nur bas Gothaifche Tafchenbuch aufzuschlagen, um zu feben, welche Wirfungen folche Schritte haben. Ginmal ift in ben meiften beutichen Gingelftaaten gur Bermählung eines ebenbürtigen herrn mit einer unebenbürtigen Frau bie Genehmigung bes Lanbesherrn nötig, fonft ift bie Che nichtig. Regelmäßig muß bann ber Erbfolgeberechtigte, wenn er eine unebenbürtige Frau heiratet, auf bie Erbfolge versichten; in vielen Fällen muß er fogar einen anberen Namen annehmen. Ift bas zeitgemäß am Enbe bes neunzehnten Sahrhunberts? Die Gbenburtigfeit hangt eng gujufammen mit ber Berfplitterung Deutschlanbs, mit ber Erinnerung an bie hunderte reichs-unmittelbarer Geschlechter. Denn bie Gbenbürtigkeit ift zugesprochen worben allen ben Familien, die in ber Bunbesatte als ehemals reichsunmittelbar anertannt murben. Go tann fich ber Raifer mit einer Grafin Barrach vermablen, und biefe Che ift ebenburtig; aber wenn eine Gräfin Harrach fich mit einem Bergog von Lauenburg, Fürften v. Bismard, vermählen wollte, bann mare bas eine Desalliance, biefe Che mare nicht ebenburtig, benn bie Grafin Darrach ift ebenbürtig, ber Bergog von Lauen= burg aber nicht, weil er nie reichsunmittelbar | mit Genugthuung entgegen und gab feine Freude |

im alten römischen Reich beuticher Nation ge- über biejen Ausbrud patriotischer Gefinnung gn

wefen ift.

In England vermählt die Königin unbebentlich ihre Töchter mit Rinbern bes Lanbes, mit einfachen Lords, und auch ein Bürgerlicher tann bort ruhig bie Augen ju ber königlichen Pringeffin aufschlagen. Die englischen Bergoge auden die Achfel über ben Begriff ber Cbenburtigkeit. Man weiß aus der Geschichte Eng= lands, baß fich Könige mit Tochtern bes Landes vermählt haben. Beter ber Große hat eine Bauerntochter, bie Frau eines Dragoners und bie Geliebte eines Sofmannnes gewefen mar, ju feiner legitimen Gatten erhoben, und biefe Ratharina II. ift fogar nach Peters Tobe felbft regierenbe Raiferin von Rugland geworben. Wo bliebe die Thronberechtigung, wenn man beute überall bie Ahnenprobe machen follte? Und ift es nicht wunderlich, daß man in Lippe eine überall ebenbürtige Che verlangt, ba boch in viel größeren beutichen Berricherhaufern bürgerliches Blut nachweisbar ift. Man erinnert fich jett gern ber alten Deutschen und ihrer Gefdicte. Run benn, weiß man nicht, baß ba eine ganze Reihe Fürften auf bie Throne tam, bei benen von ebenbürtiger Che feine Rebe sein konnte, häufig überhaupt nicht von einer

Wir wollen, daß sowohl im öffentlichen wie im Privatrecht Grundfate herrichen, wie fie bem Rulturftanbe unserer Zeit entsprechen, Und ba hat ber Begriff ber Cbenburtigfeit überall teinen Raum mehr. Ueberhaupt wird man fich bagu bequemen muffen, von allerlei Ueberlieferungen früherer Beit für die Thronfolge abzugeben. Beute konnen nicht mehr Bolker einfach biefem ober jenem Manne zugeteilt werben, weil vor hunberten von Sahren ein paar Fürften Erbvertrage gemacht haben; beute gehören bie Bürger nicht mehr wie Stlaven bem Lanbesherrn; heute bestimmt ein Bolt felbst feine Geschide. Es ware baber erfreulich, wenn bei Thronftreitigkeiten traft ber beutschen Verfaffung überall bie ausschließliche Enticheibung ber berufenen Boltsvertretung überlaffen murbe. In Lippe wird bie heutige Regentschaft allem Unschein nach balb ein Enbe erreichen; benn fo weit man fieht, fprechen fich bie Staatsrechtslehrer überwiegend gegen ben Erbanfpruch bes heutigen Regenten aus, und bas icheint auch bie Stimmung bes Lanbtages ju fein. Der Bundesrat aber, ber ebenfalls angerufen werben könnte, wird sich schwerlich in diefer Frage in Gegensatz ju ben Rechtsgutachten, bem Boltswillen und ber öffentlichen Meinung ftellen.

# Deutsches Reich.

Berlin, 6. April.

- Der Raifer tonferirte geftern Bormittag an Bord ber "Gobenzollern" mit bem Minifter Dr. von Boetticher, bem Chef ber Marinestation ber Offfee Abmiral Knorr, bem Staatsfetretar bes Reichsmarineamts Bige. Abmiral Hollmann und ben Spigen ber Ranal. tommiffion. Spater begaben fich Dr. von Boetticher, Abmiral Knorr, Bizeabmiral Sollmann und bie Spipen ber Behörben nach Soltenau gur Lotalbesichtigung, wofelbft auch bie Minifter von Röller und von Sammerftein, ber Oberpräfibent von Steinmann und bie Bertreter ber Regierung, welche von ber Ranalfahrt gurudgetehrt waren, anwesenb waren. -Der Raifer verblieb an Bord ber "Hohen-zollern". Rach ber Rudtehr ber Minister und bes Oberpräfibenten fanb in bem Sotel "Germania" eine Beratung ftatt. Der Raifer tonferirte an Bord ber "Sobengollern" mit bem Vizeadmiral Hollmann.

- Der "Reichsanzeiger" fcreibt : Anläglich ber Feier bes 80. Geburtstages Bismards gingen bem Raifer gablreiche Sulbigungs. telegramme zu von Festversammlungen, Bereinen, ftabtischen Behörben und einzelnen Berfonen. Der Raifer nahm biefe Rundgebungen, beren Beantwortung im einzelnen unmöglich ift,

- Der neue ruffifde Botichafter am Berliner Sofe, Graf v. Often Saden hat Donnerstag Abend Betersburg verlaffen, nachbem er vom Baren in Abichiedsaubieng empfangen worben war. Freitag fruh ift ber Botichafter in Berlin eingetroffen, von wo aus er feine Reise nach Munchen fortfette, um fein Abberufungsichreiben zu überreichen. Rach ber Rudtehr von bort wird ber Botichafter feinen neuen Boften in Berlin antreten.

- Rum Geburtstage bes Fürften Bismard waren in ben brei Tagen vom 31. März bis 2. April 8390 Telegramme eingelaufen, beren Wortzahl fich auf 277 697 beläuft. Die Bahl ber Briefe mirb auf 50 000, biejenige ber Postkarten auf 110 000 bis 120 000 gefcatt. Wie bie "B. R. R." be: richten, hat Fürst Bismard bie Feier feines Geburtstages gut überftanben und befindet fich recht wohl.

- Rum Unterstaatsfetretar im Reichspoftamt ift ber Direttor im Reichs: postamt Dr. Fischer nunmehr ernannt worben.

- Die in Frankfurt a. Dl. ericheinenbe Rleine Breffe" brachte vor einigen Tagen bie Mitteilung, bag herr v. Sammerftein am 1. Juli, und swar unfreiwillig, von ber Leitung ber "Rreugztg." gurudtreten merbe; es waren baran in bobem Grabe ehrenrührige Beidulbigungen gegen herrn v. hammerftein getnüpft : er follte feine Stelle bei ber "Rreuggig." jum ichweren materiellen Schaben bes Blattes und zu feinem perfonlichen Borteil mißbraucht haben. Jest enthält bie "Rreuzztg."

folgende Erklärung:
Die Frankfurter "Meine Breffe" bringt eine auch in andere Zeitungen übergegangene Korrespondenz aus Berlin, welche von niederträchtigen und lugnerifchen Angriffen gegen die "Rreugzeitung" und meine Berfon ftrogt. Da diefer Pfeil aus dem hinterhalt anonhm abgeschoffen ift, so bleibt mir nur die Berleumbungs-flage übrig. Mein Rechtsanwalt ift bazu bereits be-

auftragt. Berlin, 3. April. Frhr. v. Sammerflein. Die "Rleine Preffe" brudt biefe Ertlarung in der Mittwoch-Nummer des Blattes ab und bemerkt bagu: "Wir glauben, baß Berrn von Sammerftein in feiner Lage nichts anderes übrig gelaffen ift, als die Rlagebrohung, ber wir mit Rube entgegenfeben."

— Der Berl. Korr. ber "Breslauer Beitung" ergahlt folgenbes Gefdichtden: "Gin vielgenannter Berr, ber eine nahe und ein= flugreiche Bertrauensftellung bei bem Raifer einnimmt (herr b. Lucanus ?) befand fich jungft in einer Gefellichaft, in ber bie Rebe auf ben neueften Band von Treitschaft, in der die klebe auf den kelesten Sand das Treitschles Deutscher Geschichte kam. Man plauberte dies und das von dem glänzenden Stil, von der be-ziehungsreichen Darstellung, von den Absichten, die der Geschichtssichreiber gehegt habe. "Da sehen Sie, meine Herren, wie notwendig es ist, daß ein Umsturzgeses kommt, damit diesen Herren v. T. und Genossen, die schmit, ballit die gerten de L. ind Genofen, ober fich über die "sprichwörtliche Undankbarkeit der Hobenzollern" (eine Anschuldigung, die wir beitäufig für ganz unbegründet halten) und ähnliche Dinge beklagen, der Mund gestopft wird!" So sprach der vielgenannte, hochgestellte Herr. Das ist keine Ersindung."

Aber ein febr netter Big ber Beltgefdichte! Beinrich v. Treitschte, ber Sofhistoriograph, verfällt mit feinem Sauptwert ber Umfturg-

- Der Bollbeirat gur Beratung bes Handelsvertrags mit Japan ift am Freitag im Reichsamt bes Innern zusammengetreten. In Bertretung bes Staatsfefreiars v. Boetticher nahm ber Direttor ber hanbelspolitifchen Abteilung bes Auswärtigen Amts, Geheimrat Reicharbt, teil. Gegenftanb ber Beratungen bilbeten Tariffragen.

- Der lette Damm im Rorb. Dftfee-Ranal, 26 Rilometer von Bruns: buttel, welcher bis jest bie freie Schifffahrt noch hinderte, ift am Donnerstag burchstochen morben.

— Die am 1. April in Kraft getretene Reuorganifation ber preußischen Staatsbahnen bat bie "Deutsche Barte" veranlaßt, ben bekannten Agitator für ben Bonentarif, Sbuard Engel, um feine Meinung anzugeben. Dr. Engel fcreibt: "Meine

Meinung über "bie zum 1. April eingetretene Reform ber Gifenbahnverwaltung" ift biefe: Das Bublitum wird ebenfo teuer und folecht fahren wie bisher ; bie Bielfdreiberei mirb noch mehr anwachsen; die Friften für die Erledigung ber meiften Ungelegenheiten werben größer werben, ba fich herr Thielen bie lette Ent= fceibung faft für alle Fragen vorbehalten hat. Rurgum, es ift volltommen irrig, von einer "Reform" ju fprechen ; es bleibt im Rern alles beim Alten und es bleibt buchftablich "biefelbe Ruleur in Gran", nämlich ber grune Tifch, rundum befett von Affefforen, wird uns in Bertehrsfragen weiter beherrichen."

- Bisher waren bie Regierungen nicht befugt, für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Boltsichulen und mittleren Schulen Beurlaubungen auf langere Beit als fechs Monate gu erteilen, ohne vorher bie Genehmigung bes Diinifters ber Unterrichts= 2c. Angelegen= beiten in jebem einzelnen Salle einzuholen. Durch Erlag bes genannten Minifters vom 9. Februar b. 3. ift ben Oberpräfibenten bie Befugnis jur Erteilung ber gebachten Ge-

nehmigung übertragen worben.

- Bas ift eine beichimpfenbe Meußerung? Diefe Frage ift gerade gegen= wärtig bei ber Rebattion ber Umfturgvorlage von großer prattifcher Bebeutung. Der Rebattion bes "Borwarts" ift biefer Tage eine Anklage. fdrift ju Geficht getommen. Danach foll ber Angeflagte in einer Privatunterhaltung geäußert haben: "Maria fei nicht nur die Mutter Jeju gewesen, sondern fie habe außerdem noch mehrere Rinder geboren". - In biefer Meußer= ung fab bie Staatsanwaltschaft ein Bergeben gegen ben § 166, Beichimpfung einer firchlichen Ginrichtung, bes tatholifchen Marientultus, und erhob bie Untlage, welcher feitens bes Gerichtes auch Folge gegeben wurde. Wenn jolche Dinge heute ichon möglich find, fo meint ber "Bormaris", - und ber Fall fteht burchaus nicht vereinzelt ba - auf was tann man fich erft gefaßt machen, wenn ber § 166 in ber neuen Faffung Gefet ift. - Bei ber Reichstagsersaymahl

in Gifenach am Donnerstag murben abgegeben: für ben Ranbibaten ber Freifinnigen Boltspartei Caffelmann 3420 Stimmen, für ben nationalliberalen Dr. Edels 1867, für ben Direktor bes Bundes ber Landwirte Dr. Röfide 2701, für ben fozialbemotratifchen Ranbibaten Bapolb 2667 und für ben antisemitischen Kanbibaten Riemann 2338 Stimmen. Es fehlen noch die Ergebniffe aus 19 Orten. Rach biefem Ergebnis tommt ber Kanbibat ber Freifinnigen Boltspartei ficher in die Stichmabl, es ift aber noch ungewiß, ob mit bem Ranbibaten des Bundes der Landwirte oder dem josials bemofratifchen Ranbibaten.

Ansland.

Defterreich-Ungarn.

Rarbinal Schönborn wurde Freitag Bor= mittag vom Raifer von Defterreich in befonberer Aubiens empfangen. Jebenfalls hat ber Rarbinal bem Raifer Bericht über ben Erfolg feiner Miffion beim Bapft betreffend Stellungnahme gegen bie antisemitifchedriftlich foziale Agitation erftattet.

Das öfterreichische Abgeorbnetenhaus ift am Donnerstag in bie Ferien gegangen, bie bis jum 23. April bauern werben. In ber Donnerstagssitzung wurde noch der Gefegentwurf betr. bie Ausbehnung ber Sonntageruhe auf bas hausirgewerbe angenommen.

Rugland.

Der ruffifche Minifter bes Innern Bornowa hat mittels Birtular bie ruffifchen Boftamter angewiesen, genau auf alle vom Auslande tommenben Briefe zu achten. In letter Beit seien wiederholt verbotene Drucksachen eingeichmuggelt worben. Weshalb bie Boft nunmehr verpflichtet mare, alle verbachtig eefcheinenben Brieffenbungen zu öffnen und in bebentlichen Fällen biefelben ju vernichten. Retommanbirte Briefe follen im Beifein ber Abreffaten geöffnet

und im Verbachtsfalle ber Polizeibehörde über: geben werben. Die Postbeamten werden ferner angewiesen, die nach dem Ausland gerichteten Belbsendungen genau ju beobachten und bie Berfonenbeschreibung ber Absender zu regiffriren. Diefe Beschreibungen follen bann ber Genbarmerie eingereicht werben.

Schweiz.

Der Nationalrat hat mit 75 gegen 54 Stimmen beschloffen, auf bie Vorlage bes Bundesrats, betreffend Die Errichtung einer Bundesbant, einzugehen. Die artitelweise Beratung ber Borlage murbe auf bie Juni Seffion verschoben.

Bulgarien.

Gegen Lutanow, der unter Stambulow Polizeis prafett in Softa war, begann am Donnerstag ein Senfationeprozeß vor dem Appellhofe ber bulgarischen Sauptstadt. Die Antlage ift erfolgt auf die Ausfage bes im Jahre 1894 wegen Romplotts gegen das Leben des Fürsten Ferdinand verurteilten und später begnabigten Luca Iwanow, ber ben Lukanow beschuldigte, ihn mahrend ber Untersuchung mighanbelt gu

Mfien.

Die "Times" melbet aus Shimonofett vom 31. Marg: Die militarifche Thatigf it bauert ungeschwächt fort. Gestern find 5 Transport foiffe mit Infanterie und Ravallerie eilig vor ber Berfundung bes Baffenftillftanbes abgegangen. Aus Hongkong vom 4. April meldet bie "Times, : Die Chinefen flieben von Gubformofa nach bem Festlande und nach Songtong. Die Japaner sollen auf Totau in Nordsormosa vorruden; bort foll fich eine dinefische Armee von 80 000 Mann befinden, von benen 50 000 gut bewaffnet, die übrigen neu ausgehobene find. Gin Befecht ift bevorftebend, man glaubt, daß für bie Auslander teine Gefahr besteht. In Swatow und Kanton werden Berteibigungsmaßnahmen getroffen. Ueber ben Kantonfluß murben Sperrbäume gelegt und im hafen von Swatow Torpedos verfentt; auch wird mit Truppenaushebungen vorgegangen. — Der Befehlshaber ber japanischen Truppen in ber Danbichurei, General Nodzu meldete telegraphisch nach Biroshima, eine Abteilung japanischer Truppen, welche unter Führung ber Parlamentarflagge die chinesischen Truppen von bem Gintritt des Baffenstillftands unterrichten follte, murde von ben Chinefen beschoffen und jum Rudjuge gezwungen. Rodzu bezweifelt, ob die Chinefen in ber Manbichurei etwas von bem Baffenstillstande wiffen, da die Truppen ihr Berhalten gegen früher nicht geanbert haben.

Bum tubanifchen Aufftand teilte Minifterprafident Canovas im Rabinetsrate ein Telegramm aus Sabana mit, welches beftätigt, baß bie spanischen Truppen bei jedem Busammen. treffen die Aufständischen bisher geschlagen haben. Diefes Telegramm fieht im Widerspruch ju allen bieberigen Rachrichten. Auch ware, wenn die Spanier wirklich immer Sieger geblieben waren, wohl kaum ein fo bedeutender Truppennachicub erfolgt. Cbenfo wenig batte fich bann Martines Campos in eigner Berfon nach Ruba ju bemugen brauchen. Dem Infurgentenführer Maceo foll es geglückt fein, auf Ruba mit von zwei angeblichen Generalen Crombet und Balbes befehligten Freibeutern gu landen. Sie brachten, wie es beißt, ben Rapitan bes Schiffes ume Leben, um den Ort ihrer Ausschiffung geheim ju halten. Der General Salcedo foll ben Aufständischen bei Manzanillo eine Niederlage beigebracht haben.

## Provinzielles.

r Schulit, 5. April. Das hochwaffer und ber Rordweftsturm hat am heutigen Tage an bem Ufer oberhalb ber Stadt große Teile Landes fortgespult. Solger auf ben Lagerungsplaten ber Dublengrundftude von Beftphal und Raffierer, bie noch weit bom Ufer lagerten, waren in Gefahr, bon bem Baffer fortgeschwemmt zu werben. Man mußte, hauptsächlich auf dem Westphalschen Plate, ganz besondere Bor-kehrungen tressen, um das Holz vor dem Forttreiben zu wahren. Das in Gesahr stehende Holz ist dort für die Firma Schlessinger-Breslau aus den Forsten angefähren, soll verdunden werden und dann durch ben Bromberger Kanal in diesem Jahre weiter be-färdert werden. forbert werben.

Culmice, 4. April. In der vergangenen Racht ftahlen Diebe bem hiefigen Besiter herrn F. aus der Scheune mehrere Zentner Moggen, die fie mit Fuhrwert aufs Feld ichafften und dort unter sich teilten. Unferer Boligei gelang es heute, bie aus brei Ber-

fonen bestehende Diebesbande gu ermitteln und bingfeft gu machen

Mus ber Culmer Stadtniederung, 4. April. Wer jest auf der Chausse von Graudenz nach Culm unsere Riederung durchfährt, dem bietet sich ein trauriger Anblic der hunderte von hettar Wiesen und Acker sind vom Stauwasser überstutet, das fast ben Beiden bis an die Kropfe reicht. Auch die Meder am Damm, welche bom Stauwaffer nicht gu leiben haben, ftehen unter Baffer, benn bei bem hohen Bafferstande übt bas Beichlelwaffer einen ungeheuren Drud aus und treibt große Mengen Quellwaffer unter bem Deich hinweg. Bebeutenbe Flachen Binterfacten find ichon bernichtet. Borguglich bemahren fich auch

Betten reißen, auf bas Berbed eilen und mit ben Rleinen in ben Sandfahn fpringen, worauf bie andern Leute und ber Ehemann folgte. Gleich barauf mar der große Rahn bersunken. Die Labung ift berfichert, ebenfo das Fahrzeng, nicht aber das Mobiliar und bas tonftige Inventar.

Grandeng, 5. April. Der Lanbrat bes Rreifes Graudeng hat an bie im Rreife mohnhaften Mergte bas Ersuchen gerichtet, bon ber Anwendung bes Diphtherieheilserums bei ber Behandlung von mittel= lofen Diphtheriefranten nicht etwa ber Roften wegen abzusehen, fonbern ihm bie Rechnung für bas gur Rur gebrauchte Beilferum einzusenden, Bechnung anhalten oder bie Summe aus anderen ibm jur Berfügung fiebenben Fonds beden laffen tonne. Mehlauten, 3. April. Gin Ungludsfall ereignete

fich geftern Nachmittag auf unferem Bahnhofe. Madden hatte fich eine Fahrkarte vierter Rlaffe nach Tilfit geloft. Als nun icon ber Bug fich bewegte, lief fie gerabe auf eine britte Wagenflaffe gu, Die von ber Seite gu öffnen ift. Die Trittbretter an Diefen alten Roupées find gerabe nur fo lang, als die Thuren breit find. Es gelang ihr nicht, bie Thur gu öffnen, fie glitt bom Trittbrett herunter, gwar hielt fie noch mit einer Sand an dem langen Griff, aber ichon erfaßten die Raber die Fuge, fuhren barüber hinmeg und widelten den gangen Rorper fo ein, daß er ber Lange nach auf ben Schienen gu liegen tam, bann ein leifes Aufstöhnen, ein furges Rrachen und Rnaden bes Schabels, und ber Rorper bes jungen Mabchens mar zu einem unformlichen Fleischklumpen germalmt. Die Unglüdliche ift ein Rind fleiner Befigersleute, fie biente in ber Stadt und besuchte ihre in Rumpelten wohnenden Eltern.

Infterburg, 4. April. Der Unteroffigier 3. bom biefigen Infanterte - Bataillon, welcher fich geftern erichoffen hat, war Montag in einer hiefigen Gastwirtichaft, machte hier bie Befanntschaft eines Geren, mit welchem er längere Zeit gemütlich Bier trant. Nach Schluß bes Geichäfts gingen bieselben gemeinsam fort. Auf ber Straße tam es zwischen ihnen zu Meinungsverichiebenheiten und ju Thatlichfeiten. Gin Racht. machter eilte herbei und ftiftete Ruhe. 3., ein braber Solbat, fürchtete bes Falles megen bestraft gu werden

und ging in ben Tob. Memel, 4. April. Geftern Rachmittag um 5 Uhr ging ber Fischerwirt Jatob Szuifill aus Bommels. vitte mit feinem Bote gur Strömlingstifcherei in Gee. In feiner Begleitung befanden fich feine beiben Gifcher. fnechte Johann Mantwit und Seinrich Rung, sowie ber Fischergehilfe Martin Szelwies. Seute früh fanben Strandbewohner in Alt-Mellneraggen ein von ber Brandung ausgeworfenes, teilweife zerschlagenes Fifcherbot und erblidten gleichzeitig in ber Brandung inen haufen Strömlingsnepe. Als die Letteren ans Band gezogen murben, fand man barin bie Leiche bes Fischwirts Szuifill. Zweifellos find auch bie brei Fischerknechte in feiner Begleitung ihrem Beruf gum Opfer gefallen, boch find beren Leichen noch nicht auf-

Angerburg, 3. April. Wie gleichgiltig und unporficitig manche Menichen bei anftedenben Rrant. heiten find, zeigt folgender Fall In ber Familie eines fleinen Befiters ju G. war ein Rind an Schar-In der Familie lach geftorben. Gin Schneidermadchen, bas ben Leichen. angug angufertigen hatte und in bem Trauerhaufe übernachtete, fcblief nicht allein in dem Rrantenzimmer, fonbern auch in den noch nicht beginfigierten Betten. Drei Tage barauf mar bas fonft fo Drei Tage barauf mar bas fonft so gesunde und fraftige Madden eine Leiche. Diefe Erfahrung hat bie Leute noch nicht vorsichtig gemacht, fie miejen spater einer anderen Person basselbe Bett gur Be-nutung an, die gleichfalls infolge ber Anstedung ftarb.

Collin, 5. April. Seute begann bor bem Schmur: gericht bie Berhandlung gegen ben Burgermeifter Sauptmann a. D. v. Bog = Bublig wegen Meineibes. Es find 40 Zeugen vorgeladen. Der Angeklagte ver-widelte fich in gravirende Biberfprüche: Die Ber-handlung wird bis in die Nachtiunden fortgesett.

Bofen, 5. April. Dberlandesgerichte . Brafibent Frang in Bofen ift heute Abend 6 Uhr am Berg. ichlage im Alter bon 62 Jahren gestorben. Roch heute Rachmittag hatte ber Prafident an einem Begrabnis teilgenommen. Bon diefem nach Saufe gurudgetebet, feste er fich auf einen Stuhl und fiel von biefem Die raich erichienenen Merate Dr. Caro und Sanitaterat Dr. Gemmel fonnten nur ben eingetretenen Tob tonftatiren. Der Berftorbene erfreute fich in ben weiteften Rreifen ber größten Sochachtung und Berebrung.

### Lokales.

Thorn, 6. April.

[Militarifdes.] Dberft Freiherr Reigenstein, Inspetteur der bisherigen Art. = Inspett., jum Rommandeur der Fugart. Brig. ernannt. Dberftleutnant Bauer ift mit ber Führung bes Fuß. Art. Regts. Dr. 11 beauftragt.

[herr Lehrer Sich] ift Rantor an ber Altstädtischen evangelischen Rirche ernannt worden, Organist an biefer Rirche ift befanntlich Gerr Grodzti.

- [Das Reichsgericht] erörterte am Dienstag eine wichtige grundfatliche Frage. Befanntlich haben die Angehörigen von Angeflagten das Recht, ihre Musfagen zu verweigern. Rur ben Richter aber ift es oft febr wefentlich, bas, mas die Angehörigen hatten ausfagen tonnen, auf irgend eine Beife boch festzustellen. Da bietet fich nun in ber Regel ein Ummeg burch Bernehmung berjenigen Gerichtsperfonen, welche jene Angehörigen in ber Voruntersuchung vernommen haben. Das Reichsgericht bat auch biefe indirette Beschaffung von Beweismaterial bisher ftets für julaffig erklart. 3m vorliegenben Falle (es handelte fich um eine Berhandlung vor bem Schwurgericht in Pr. Stargarb, bei ber ber Angeklagte gu bret Sahren Buchthaus verurteilt murbe) hatten nun die verlette Tochter und die Chefrau bes Angeklagten in ber Sauptverhandlung ihre Ausfage verweigert. Als Zeugen wurden fobann bie in diesem Jahre wieder die Quellwälle am Damm.

Bromberg, 4. April. Die Nachricht, daß bei beiben Beuginnen vernommen, die in der Borschem Untergange des Weichselfahnes ein Mann ums Keben gefommen sei, hat sich zum Glück nicht beftätigt. Die ganze Kataftrophe währte nur wenige Minuten. Sie erinnerten sich aber der Aussagen der Aussichen der Elber Antsrichter vernommen, die in der Borschem der Konde hier eintressen.

Die ganze Kataftrophe währte nur wenige Minuten. Sie erinnerten sich aber der Aussagen wurden verurteilt: der Arbeiter Albert Söwe aus Ablershorst wegen Hack der Gestrigen werfelben nicht mehr. Der Borsigende gab ihnen nun das Protokoll jener Bernehmung in sie hährer der Aussagen der Gestrigen d

könnten. Dies geschah benn auch, und bie Aussagung ber Zeuginnen gelangte auf biefem Umwege zur Kenntnis des Gerichtes. Das Reichsgericht erblicte in biefem Berfahren eine Umgehung des Gesetzes, da die Kenntnisnahme von dem Protofolle, welche bem Berichtshof felbst versagt war, burch das Medium ber als Reugen vernommenen Amterichter bennoch erfolgte. Das Urteil wurde beshalb aufgehoben.

- [Das 100 Millionengefet,] bas heißt, bas Rreditgefet gur Begründung beuticher Anfiebelungen in Pofen und Weft preußen foll, wie dem "Samb. Rorr." gemelbet wird, eine Abanberung erfahren. Gine Borlage jur Aenderung bes bisherigen Syftems foll noch in ber gegenwärtigen Seffion bem Landtage jugeben. Die "R. A. B." bagegen erklärt, daß in unterrichteten Rreifen von einer folden Absicht nichts befannt fei und baß auch nicht ersichtlich fei, welche Gründe zu einer Menberung bes bisherigen Syftems Anlag geben könnten.

- [Eifenbahnfrachtfäße.] 3m Abgeordnetenhaufe haben bie Abgeordneten Letocha, Graf Strachwiß, Samula, Gothein folgenden Antrag eingebracht, die Staatsregierung gu erfuchen, die bestehenden Gifenbahnfrachtfate für Montan= und landwirtschaftliche Brodutte aus Schlesten a. nach ben Offfeehafen (Ortsverkehr) und nach den übrigen Stationen bes Offfeefuftengebietes unter Ginbeziehung ber Stationen Bromberg, Thorn, Frankfurt a./Db. b. nach ben Oftfeehafen gur Musfuhr nach außerbeutichen Ländern zu ermäßigen und berart feftaufegen, baß bie Bahnfrachten ab Schlefien bie Bafferfrachten ab rheinischen Safen und ab England nach ben Safenplagen ber Offee nicht in einer den schlesischen Absat nagezu ausschließenden Beife überfteigen und für Montanprobutte gum mindeften benjenigen Bahnfrachten gleichgeftellt werben, welche ber rheinisch = weftfälischen Montaninduftrie nach ben Rordfeehafen und fpeziell Samburg gur Berfügung fteben.

- [Am morgigen Sonntag vor Dft ern] burfen bie Gefcafte im gangen Reiche gehn Stunden geöffnet fein. Die tauf mannische Welt wird diefe Konzession mit Dant begrüßen.

- [Dftern, bas liebliche Feft,] welches fich von anderen Geften baburch unterfcheibet, baß fich um biefe Beit auch Füchfe, Safen und Riferifihahne jum Gierlegen herbeilaffen, naht mit fcnellen Schritten. lich hat man badurch, daß man das Gi als egbares Symbol für diefes Fest bes Frühlings= anfange aufstellte, die große Babrheit beleuchten wollen: "Omne vivum ex ove." Um nun aber bem Thiereich nicht allein die Bervorbringung bes sichtbaren Beichens für jene tieffinnige Wahrheit zu überlaffen, fo hat fich auch ber fluge Menich bes Problems bemächtigt, und die Meifter Konditoren befleißigen fich, ben obengenannten Feld- und Sausthieren ben Rang ftreitig ju machen. Und bas gelingt ihnen bei einem Teil ber Menschheit gang vorjüglich. Um von ben lieben Rleinen nicht ju reden, fo ichwärmt besonders alles unter ber Jugend, mas fich mit fleinen Lieben beschäftigt, für dieses sinnige Erzeugnis der Bucerbackerfunft, und manchen gagenben Bergen bat fo ein füßer Gegenstand jum Befige eines anberen füßen Gegenstandes verholfen. Darum Preis und Beil ben freundlichen Rettern aus ber bofen Situation bes Sangens und Bangens in schwebender Bein.

- [Saatenftand.] Aus verschiebenen Gegenden ber Proving erhalt bas Organ bes Zentralvereins westpreußischer Landwirte die Nachricht, baß beim Roggen die Blätter gang abgefault ober mit Schimmelpilgen gleich einem Spinngewebe befett find. Db hieraus ein volltommenes Gingehen der Pflanzen erfolgt, oder ob die Wurzeln noch lebensträftig genug find, um neue Blatter ju treiben, lagt fich

beute noch nicht mit Bestimmtheit fagen. - [Binnenfdifffahrt.] Die Melteften ber Berliner Raufmannicaft beschloffen, bie ftändigen Deputationen ber Brobuttenborfe, ber Solghandler und für Bertehremefen um Gutachten über einige nicht unbebentliche Aenderungen zu ersuchen, welche ber Entwurf eines Gefetes betr. bie privatrechtlichen Berhältniffe ber Binnenschifffahrt in der zweiten Lesung ber Reichstagstommiffion erfahren bat. Ramentlich handelt es sich um die von der Kommiffion befeitigte Geltung ber Ortsgebrauche und um bas bem Schiffer für Stückgüter und Sackgetreibe nicht angurechnenbe Manto bis gu 1/2 pCt. Es wurde in Aussicht genommen. gegen biefe Bestimmungen beim Reichstag porftellig zu werben.

- [Schifffahrt.] Der zur Johannes 3d'ichen Rheberei gehörige Dampfer "Thorn", Rapitan D. Greifer, ift geftern fruh trop bes großen Sochwaffers und ber baburch verurfachten großen Strömung mit 7 Gutern von Dangig nach Thorn abgegangen. Der Dampfer burfte

— [Straftammer.] In ber gefrigen Sigung wurden verurteilt: ber Arbeiter Albert Löwe aus Ablershorst wegen Hausfriedensbruchs zu 5 Mart Gelbstrafe event. 1 Tage Gefängnis, der

ftrafe ebent. 3 Tagen Gefängnis, ber frühere Pferbe-banbler Martin Michalowsti aus Schönfee, welcher auf dem Bahnhof Schönsee einen ruffischen Reisenden bestohlen hatte, zu einer Zusatstrafe von 1 Jahr 6 Meonaten Zuchthaus, Chrverluft auf 2 Jahre und Stellung unter Polizeiaufsicht, der Arbeiter Emil Felste aus Moder wegen Körperverletzung in 2 Fällen und hausfriedensbruchs ju 4 Monaten Gefängnis, der Arbeiter Julis Boromsti aus Soll. Grabia und ber Arbeiter Johann Chojnacti aus Brzecgta megen gemeinschaftlichen Sausfriebensbruchs und qualifizirter Rörperberletung gu je 1 Jahr Gefängnis, die Arbeiter Andreas Chojnacti aus Soll. Grabia und Adalbert Chojnacti aus Brzeczta wegen gleicher Bergeben gu 9 bezw. 4 Monaten Gefängnis und der Arbeiter Abalbert Mitolajczat ohne Domizil wegen Diebstahls im Rudfalle zu 2 Jahren Zuchthaus, Ehrverluft auf gleiche Douer und Stellung unter Bolizeiaufficht. Die Straffache gegen bie unverehelichte Rofalie nowinsti aus Bromberg wegen Diebstahls wurde vetagt. Die Grabbentmäler ber Da:

rientirchein Thorn.] Die Ratsgeschlechter ber Stadt Thorn ftanden namentlich vom 14. bis 15. Jahrhundert in hohem Ansehen und Reichtum. Ihre Namen erscheinen oft in den städtischen Ordensurfunden, deren viele auch Siegel mit ihrem Wappen tragen. Die glangenben Berhaltniffe, in benen fie lebten und Berbienfte auf verschiebenen Gebieten bewirften die Erhebung mehrerer derfelben in ben polnischen, auch mitunter in den Reichsadels ftand oder die Erteilung von Bappenbriefen. Die prächtige Marientirche war es, welche fich der Stadtadel von Thorn vorzugsweise zur Begrabnisftatte mahlte, neben ihm aber auch fo manche von bem umwohnenden Landadel. Man tann banach ermeffen, welchen heralbifchen Reichtum die Marienfirche birgt. Sunberte von Wappen auf ben Epitaphien, sodann auch vereinzelt in Maleret an ben Chorwanden und den Geftühlen, auf Fahnen und Thuren bieten fich dem Beschauer bar. Mit fachtundiger Borliebe hat herr Arthur Semrau im 7. Seft ber Mitteilungen bes Roppernikus Bereins fich ber Befdreibung und Zeichnung eines großen Teils dieser heraldischen Denkmäler gewidmet, die namentlich gut auf ben lithographirten Tafeln, weniger gut auf den Photographien zur Abbildung gelangt find. Der Inhalt des Wertes umfaßt folgende Abschnitte: 1. Ginleitung und Quellen; 2. Denkmäler nach der Revision von 1709; 3. die erhaltenen Grabsteine; 4. die verlorenen Melfingplatten und Grabsteine; 5. die erhaltenen Spitaphien; 6. die verlorenen Spitaphien; 7. Fahnen und Wappentafeln; 8. Steintafeln; Inschriften unbefannten Urfprungs; 10. Bappen und Sausmarten in den Rirchen= fenftern; 11. bie vier abgebrochenen Grabtapellen außerhalb der Kirche; 12. die fechs erhaltenen Grabgewölbe außerhalb ber Rirche; 13. die Grabbenfmäler aus der Bernhardinerzeit; 14. Anhang: (100 Wappen, Bildniffe und Gebenktafeln; die merkwürdigften firchlichen Bilber.) Den Schluß bilbet ein Namenregister und die ermähnten 11 photographischen Tafeln, beren 9 Wappen erhalten. Die 11 Photographien zeigen u. a. die Denkmäler von Mitgliedern ber Geschlechter v. d. Linde, Mochinger, Ttroband, v. Mudendorf, Tidide, Potodi, Cilidi, und v. Piftoris. Endlich folgen 11 lithographische Tafeln, von denen 9 Wappen= und hausmartenzeichnungen füllen. naheres Gingehen auf ben reichen Inhalt bes vorliegenden Wertes murbe ju weit führen! Wir begnügen uns baber, alle Freunde ber Genealogie altpreußischer Rats- und Abelsgefolechter auf bas mit vieler Sachtunde und rühmlichen Fleiße bearbeitete Wert aufmerksam zu machen, um so mehr, als bie Genealogie und Heraldit ber betreffenben Familien meiftens auf mehr ober minber von Thorn entfernte Gegenden Deutschlands bin= weift und einen intereffanten Stoff für Familienforschungen barbietet. - [Rirchentongerte.] Am Grun-

bonnerstag, ben 11. April, Abends 8 Uhr findet in der altstädtischen evangelischen Rirche und am Charfreitag Abends 7 Uhr in ber neus tädtischen evangelischen Kirche ein Kirchenkonzert ftatt. Für die Gefangfoli in beiben Rongerten ift Frau Clara Rufter in Dangig gewonnen worden, herr Kapellmeifter hiege wird mehrere Biolinfoli und ber Rirchenchor ber altftabtifden evangelischen Rirche wird verschiebene gemischte Chore vortragen. Ginlaftarten à 50 Bf. find in ben Ronditoreien von Schulg und Biefe fowie in ber Buchhandlung von 2B. Lambed gu

- [3m Birtus Corty : Althoff] fand geftern Abend eine Barforce = Borftellung ftatt. Der Bejuch berfelben mar leiblich. Das Brogramm war wieberum ein fehr reichhaltiges und gut gewähltes. Die Ausführungen gelangen burdweg vortrefflich, baber tonnte es auch nicht ausbleiben, baß reichlich Beifall geipenbet murbe. Befonbers gefiel bas Auftreten bes Fraulein Ctienne als Boltigeufe. Desgleichen muffen wir die Leiftungen ber Truppe Allifon, fowie bie Produttionen ber Gebrüber Stephan am breifachen Red lobend hervorheben. Die Drabtfeilfunftlerin Dig Claire erregte wieberum bas Staunen aller Unmetenden, Bir burfen wohl behaupten, bag bas Thorner Bublitum berartige Leiftungen, wie fie Berr Alte boff uns vorführt, selten gesehen hat, daher tonnen mir jedem den Besuch des Birkus aufs Barmfte empfehlen. Berr Direttor A. gebenft

nur noch wenige Tage in Thorn zu weilen. — Seute findet eine "Große Gala : Parade : Bor: ftellung" jum Chrenabend bes Direftors Bierre Althoff ftatt. Wir wünschen ihm ein recht volles Saus. Morgen find 2 Borftellungen.

- [Lieberfreunde.] In ber geftern flattgehabten Sauptversammlung erfolgte bie Ausloosung von 8 Fahnen-Anteilscheinen, nach: bem im Laufe des Jahres bereits 3 durch Bergug der Inhaber gurudgezahlt worben. Es murben gezogen bie Rummern: 4, 5, 9, 10, 29, 48, 76 und 77, welche Scheine beim Raffenführer gur Rudjahlung gelangen. Ferner beschloß die Versammlung, das Stiftungsfest am Sonnabend, den 15. Juni im Biktoria-Ctabliffement zu feiern.

- [Einfegnung.] Morgen am Balm: fonntag fegnen bie herren Pfarrer Stachowig und Sanel ihre Konfirmanben ein.

- [Gine raffinirte Diebin] ift bas Dienstmädden Selene Lamprecht, welche erft am 2. b. Dl. bei einem Befiger in ber Culmer Borftabt einen Dienft antrat, ihrem Dienftherrn aber bereite 3 Tage fpater mittelft eines Rach. foluffele aus ber Rommobe einen Betrag von 27,60 Dt. fowie einen golbenen Ring entwendete und im Stalle vergrub. Da fich ber Berbacht fofort auf fie lentte, murbe fie in Saft genommen und geftand auch ben Diebstahl ein.

- [Bon ber Beichfel.] heutiger Wafferstand 4,95 Meter über Rull.

- [Polizeiliches.] Berhaftet wurden 5 Berfonen.

Bodgorz, 5. April, Eine Anzahl hiesiger Arbeiter, wetche gemeinschaftlich ein Achtel-Los der preußischen Klassenlotterie spielten, erhielten von ihrem "Kollekteur" die Rachricht, daß daß Los, welches die Zente seit längerer Zeit spielten, mit einem "großen Gewinn" gezogen worden sei. Die Freude unter den "Släckichen" war groß, ein jeder überlegte, was er zum Ofterfest anschaffen wollte usw. Zest ist die Enttäuschung sehr groß, denn nach Abzug der Kosten für die nächste Klasse sowie der Untöften erhielt ein jeder der "glüdlichen" Gewinner einen Bfennig bar ausgezahlt bar ausgezahlt.

### Beitgemäße Betrachtungen.

(Rachbrud verboten.)

Derweil sich alles wenden will — zum allgemeinen Wohle — so ist im launischen April — Berändrung die Parole — es stehn die Menschen Alt und Jung die Parole — es stehn die Menschen Alt und Jung — im Zeichen der Beränderung — die in bekannter Weise — ersaßt die weit'sten Kreise. — Beränderlich ist diese Zeit — das stehet außer Frage — wir gehn zu neuer Gerrlichkeit — erst durch die fritschen Zage. — "Berändbrung sagt auch der Prognost, — am Tage mild und nächtlich Frost. — teils Heiterkeit, teils Reen — nebst anderen Niederschlägen. — Versänderlich ist die Natur, — geheimntsvolles Weben — läßt nun die öde graue Flur — ersehn zu neuem Ledea; — infolge der Veränderung — wird Wald

und Biefe wieder jung, - balb prangen Flur und Heibe — in einem andern Rleibe. — Es giebt manch imposantes Bilb — im wilden Wechselreigen. — Das Baffer rauscht, bas Baffer schwillt -Wagier raucht, das Wajer schwin — und alle Flüsse steigen; — sie überkluten auch den Strand — und dringen in das Riederland; — auf bald'ge Aen'drung hoffen — die arg davon betrossen. — Man hofft die Tage neigen sich — wohl wen'ger sturm-durchwehter, — noch aber zeigt "Beränderlich" — des Lebens Barometer! — Beränderlich ist allzumal bas Leben juft im Lengquartal, - man andert felbft bie Rleider — und überläuft ben Schneiber. — Bie auch bes Meuschen Lebenslauf — fich andert allerwegen! - Es thun fich nun bie Pforten auf Fleiß ihn anzuregen; — wer seine Kinder bilden will, — schickt fie zur Schule bilben will, — schick fie jur Schule im April — baß Mägblein fich und Knabe — am Born bes Wissens labe! — Wer aber älter ist, ber will — sich weiter fortbegeben — die Schlzeit endet im April, — er stürmt hinaus ins Leben; — es ändert sich die Lebensbahn, — das "kindliche" wird abgethan, — das ist die erste Stufe — zum ernsteren Beruse. — Der Jüngling strebt den steilen Pfad — hinau in Treu und Glauben, — die beit der des Portuder veht baß ihm ber Bersucher naht — sein Heiligtum zu rauben. — Wohl bem, ber bann in Treue fest — sich seinen Sinn nicht ändern läßt! — In Treu und Glauben weiter! - Das führt gum Beil!

Ernft Seiter.

### Kleine Chronik.

\* Boneinem berüchtigten Bilberer Sobeznt aus Tworog berichtet bie "Rattowiter 3tg.": Nachdem Sobeznt erft am 30. März feinen früheren Hauswirt Rficognt, um fich für eine Demungiation ju rachen, erschoffen bat, wird icon wieber eine von ihm begangene Blutthat gemeldet. Am 2. d. fließ er in dem Brynneter Walde, ber ihm als Schlupfwinkel bient, auf einen Forfter und ichog fofort auf ihn. Der Beamte murbe erheblich vermundet. Sobczyt hat ertlart, jebe Amteperion niederichießen gu wollen, bie er erreichen tonne. Die Belohnung für die Ergreifung bes icon feit Jahren ftedbrieflich verfolgten, mehrfachen Mörders ift auf 5000 Mt. erhöht worden. Die Furcht ber Einwohner von Tworog ift jedoch fo groß, baß fie weit entfernt find, ihn ber Biborbe auszuliefern, ihm vielmehr Unterfclupf, Rahrung und Munition gewähren; benn anders ware es nicht zu erklaren, wie ber Berfolgte ben Winter hatte überfteben fonnen.

\* Die Flinte bes Grafen Mirbach. Abg. Arendt ergablt in feinem Bochenblatt, daß ihn einst Graf Mirbach gur Jagd nach Sorquitten eingeladen hatte mit dem Bemerten, daß er trop feiner ichlechten Augen treffen folle, benn er habe eine Flinte mit Bergrößerungs, glas. Als Berr Arendt bei einem Beiuch bes Fürsten Bismard in Friedrichsruh diefem davon Mitteilung machte, erwiderte Fürft Bismard: "Das fieht bem Grafen Mirbach ahnlich, ba

ift er ber liebenswürbige Gaftgeber, und ba mit folder Flinte boch tein Menich treffen tann, behalt er feine Bode für fich."

\* Neber einen "burch gegangenen" Eisenbahnzug wird bem "Frant. Rur." aus Regensburg telegraphirt: Auf der Station Etterzhausen an ber Strede nach Rurnberg löften fich beim Rangiren eines Guterzuges am Mittwoch Vormittag 24 Wagen los und gerieten bei bem ziemlich ftarten Gefälle in raich zunehmenbe Bewegung, ohne bag bie auf bemfelben befindlichen Bremfer bie Gefdwindigfeit gu mindern vermochten. Der burchgegangene Bugteil paffirte die Station Prufening in rafendftem Tempo, und erft im Bahnhof Regensburg gelang es ber Umficht und Geiflesgegenwart bes Wechselwärterpersonals, die Baggons auf ein Seitengeleife und jum halten ju bringen, jo daß ein Unfall verhütet murbe.

\* Bei einer Explosion in einer Trintftube gegenüber ben "French Martet" genannten Bertaufshallen wurden am Freitag Morgen in New Orleans 15 Menichen getotet und eine Angahl verwundet. Das Gebaube geriet in Brand.

### Telegraphische Borfen Depesche.

| 3 | Berlin, 6. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The State of the State of |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | Fonds: schwach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 5 4.95.                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 219,50                  |
| ı | Barichau 8 Tage 219,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 219,20                  |
| Ì | Breuß. 3% Confols 98,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,70                     |
| i | Breug. 31/20/0 Confols 104,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 104,80                  |
| į | Breug. 40% Confols 105,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,90                    |
|   | Deutsche Reichsant. 3% 98,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|   | Deutsche Reichsanl. 31/20/0 104,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 104,90                 |
| Ì | Bolnische Pfandbriefe 41/20/2 69.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69,50                     |
| 1 | do. Liquid. Pfandbriefe fehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t 67,70                   |
|   | Bestpr. Pfandbr. 31/20/0 neul. 11. 102,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|   | Distonto-CommAntheile 220,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 167,25                 |
|   | Weizen: Mai 142,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1 | Juni 143,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Į | Loco in New-Pori 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| ı | Roggen: loco 121,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| ı | Mai 123,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 123,70                 |
| 1 | Juni 124,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124,70                    |
| Ī | Juli 125,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 125,70                 |
| Š |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 117-150                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 118,50                 |
| ı | Rüböl: Mat 43.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Ì |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 43,80                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,90                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 34,10                  |
|   | Mai 70er 38,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|   | Juni 70er 39,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|   | Stagts-Anl. 31/0/2, für anbere Effette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für deuriche              |
|   | CHURCH STATE THE HILL STATE OF THE STATE OF | * 10                      |

Spiritus : Depefche.

Ronigsberg, 6. April. p. Bortatius u. Brothe Soco cont. 50er —,— Bf., 54,00 Bd. nicht conting. 70er —,— " 34,35 " —,— " —,— " —,— "

Getreibebericht

der Sandelstammer für Kreis Thorn. Thorn, ben 6. April 1895.

Better: rauh. Beigen: fefter, Angebot flein, 123 Bfb. bunt 129

M., 126/28 Pfb. hell 134/36 M., 130/33 Pfb. hell 138/40 M.
Roggen: fest bet geringer Jufuhr, 120/21 Pfb. 108 M., 123/5 Pfb. 110/11 M.

Gerfte: unberändert, gute Brauwaare 120/23 M., feinste über Notiz. Mittelwaare 105/10 M. Safer: reine Baare 105/9 M.

Alles pro 1000 Rilo ab Bahn verzollt

### Menefte Machrichten.

Rarleruhe, 5. April. Der Raifer wird in ben nachften Tagen bier gur Auerhahnjagb erwartet.

Lemberg, 5. April. Noch weitere Fluffe find ausgetreten, barunter ber Dniefter; jabl. reiche Saufer und Felder in ben an ben Ufern gelegenen Gemeinden find überichwemmt, naments lich in ben Ortschaften am Dniefter. Das Waffer ift zwar im Fallen, jedoch ift die Berbindung nur auf Rahnen möglich.

Betersburg, 5. April. Die Profefforen ber Universität Mostau, welche bie Betition wegen Abanderung des Univerfitatsgefeges mit unterschrieben hatten, murben im Auftrage bes Unterrichtsminifters vom Amte fuepenbirt, vier anbere erhielten eine Rüge.

Bruffel, 5. April. Die Borgange in Renair, wo mehrfach heftige Busammenftoge swifchen ben Ausftandigen und ber Polizei ftattfinden, fahren fort, die öffentliche Meinung gu beschäftigen. Beftern erhielten famtliche Minifter Drobbriefe, in benen ben Miniftern angefündigt wird, baß fie ermordet werden Die Untersuchung ift eingeleitet mürben.

Telegrap., she Pepelmen.

Chwalowice, 6. April, 10 Uhr 30 Min. Wasserstand der Weichsel heute 3,84 Meter. Warschau, 6. April, 4 Uhr 56 Min. Beutiger Wafferftand ber Weichfel 3,30 Meter.

Berantwortlicher Redafteur: Priedrich Kretschmer in Thorn.

3m Marg 1889 entftand bei mir eine Entzündung am linken Auge. Ich fonfultirte einen Augenarzt, der mich äußerlich 40 mal behandelte, jedoch ohne Erfolg, deswegen begab ich mich in anderweitige spezialärztliche Behandlung und zwar in eine Augentlinik. Daselbst wurden meine Augen 6 Bochen lang gebrannt mit einem eleftrischen Glühdraht. Gine furze Zeit lang waren nun meine Augen vorübergehend ein flein wenig beffer. Rach einigen Monaten mußte ich wieber

gur Rlinit, wo die Augen fo ichlimm murben, daß mein linkes Auge ganz verloren war, und ich damit absolut nichts mehr sehen konnte. Auch war jeht das rechte Auge mit angegriffen. Ich erhielt nunmehr daselbit angegriffen. 13 Einspritungen mit Roch'icher Anmphe, jeboch ohne irgend einen Erfolg.

Gleichzeitig murbe bafelbft, und zwar gegen meinen Willen, burch eine Operation modurch leider bas Bupille verlegt. Augenlicht noch schlechter wurde. Ich verließ also ungeheilt die Anftalt.

14 Tage später nun wandte ich mich in iner Roth und Bergweiflung fein Dienst. mann mußte mich an ber Sand nach ber Rönigsallee führen, ba ich nicht feben fonnte]. an den homöopath. Arzt Herrn Dr. med. Volbeding, Düsseldorf, Königsalles 6, der mich innerhald 4 Wochen durch innerliche Arzuei so schön heilte, daß ich mein Augenlicht und meine Sehschäfte, die doch, wie all meine Mitburger in Banne bezeugen fonnen, faft gang verloren mar, auf bem rechten Auge wieder vollständig erlangte, und jest alles wieder gut seben tann, sogar die feinfte Schrift. Dem herrn Dr. Bolbeding meinen tiefgefühlteften, innigsten Dant.

Frit Borggracfe, Uhrmacher, Wanne i. B.

Frühjahrs-Anzüge u. Paletots liefere nach Maaß gutsitend und billig.
Arnold Danziger.

Für Rettung von Trunksucht bersend. Anweisung nach 19sähriger approdicter Methode zur sofortigen radifalen Beseitigung, mit, auch ohne Borwissen zu vollziehen, beine Berufsstörung, unter Garantie. Briefen find 50 Bfg in Briefmarten beigufügen "Diätsche Privat - Anstalt Villa Christina bet Säckingen, Baben".

mit Burfchengel bis 50 Dit. monatlich gum 1. Mai gesucht. Offerten unter R. 128 an die Expedition.

# Renheiten!



von den billigften bis hocheleganteften,

nur reelles, eigenes Fabrifat,

empfiehlt in größter Muswahl

# Thorner Schirmfabrik, Breitestraße 37, I. Stage.



# Restaurant zur Holzbörse, Araberstrasse 16. THORN, Araberstrasse 16. Zimmer von 1 Mark an.

Exquisite Weine. - Echte Biere.

Angenehme freundliche Bedienung 

Selbst für den Misstrauischsten überzeugend.

Daß ber bon 23. S. Biden . hetmer erfundene und fabricirte rheinische

Tranben - Brust - Honig

bei Ratarrhen wie Suften unb Seiferteitvon ausgezeichnet guter Wirtung ift, tann ich aus eigener Erfahrung beftätigen

Berleburg in Beftphalen. Grafin zu Sayn Wittgenstein.

Der aus ebelften Beintrauben bereitete rheinische Trauben-Bruft-Bonig, feit 27 Jahren bei allen und jeben Erfältungsleiben unibertroffen bewährt ist echt zu haben unter Garantie à Fl. 0,60, 1, 11/2 und 3 Mark in Thorn bei Anders & Co., Droguenshanblung, Brüdenstraße 18 und Breiteftr. 46.

# Sausbefiber-Berein.

Wohnungsanzeigen.

Genaue Befdreibung ber Bohnungen im Bureau Glifabethftrafe Rr. 4 bei herrn Uhrmacher Lange. Baberfir 26 1. Et. 7 3im. 1400 Mt. 1. Gt. 5 = 1. Gt. 5 = 1. Gt. 5 = 2. Gt. 4 = = 1300 = Culmerftr. 22 Schillerftr. 8 850 = 500 Mellienftr. 137 Brüdenftr. 4 Mellienftr. 137 parterre 4

Mellienstr. 137 parterre 4 1. Et. 4 2. Et. 3 Melltenftr 137 450 . Schulstr. 20 500 Baberftr. 2 parterre 3 400 Mauerftr. 36 parterre 3 360 Mellienftr. 66 hochparterre 2 Mellienftr. 96 3. Et. 2 Baberftr. 26 240 1. Et. 2 Baberstr. 14 200 parterre % Kasernenstr. 43 120 Bäckerstr. 37 Strobandstr. 20 150 . part. 1 =mbl. 20 2. &t. 2 = mbl. 40 2. &t. 1 = mbl. 30 Breiteftr. 8 Schulstr. 22 1. Gt. Mellienstr. 89 Burschengel. Pferbestall 150 -Baberstr. 10 großer Hofraum 150 -Baberstr. 10 2 Uferbahnschuppen 260 -Schulftr. 17 1. Et 1 möbl. 3im. m. Kab. Schulftr. 21 parterre 3 3im. 80 M. monatl. Gerechteftr. 2 2 Et. 2 53 =

Gerberftr. 18 Obfiteller.

habe noch für Wiederverfäufer per Brutto-Centner mit 5 Mf. abzugeben, ausgewogen per Pfund 8 Pfg.

J. Rurkat (Vackhammer).



Niederlage bei: J. G. Adolph, Thorn.

Dianinos unterricht bes. geeignet. Kreuzs. Eisenban. Höchste Tonfülle. Frachtfrei auf Probe. Preisverz. franco. Baar od. 15 bis 20 Mk. monatlich. Berlin, Dresdenerstr. 38. Friedrich Bornemann & Sohn, Planino - Fabrik



in Thorn bei Hermann Dann,

in Gollub in der Apotheke, in Mocker in der Apotheke.

On meiner Wafdy-u. Dlättauftalt wird Bafche fanber in 24 Stunden gewaschen und geplättet. Bw. K. Fritz, Gerberftr. 21, I.

hierdurch beehre mich einem geehrten Bublitum von Thorn und Umgegend gur gefälligen Kenntnignahme zu bringen, daß ich am 1. April er. das von den Herren Gebr. Casper bisher in ihrem Hause Gerechteftr. 15 betriebene

Kolonialwaaren=, Delikatessen=, Tabak= u. Cigarrengeschäft

Restauration und feinem Bierausschank.

Durch langjährige Erfahrungen in obigen Branchen bin ich in ber Lage, ben weitgehenbsten Ansprüchen meiner Kunden bei coulantester Bedienung zu genügen. Ich bitte mein Unternehmen freundlichst unterstützen zu wollen. Hochachtungsvoll

Wendel.

# Koniglicies Symnanum.

Die Aufnahme neuer Schüler finbet Dienftag, den 16. und Mittwoch, ben 17. April, Vormittage von 9 bis 12 Uhr in meinem Umtegimmer ftatt. Die aufgunehmenden Schüler haben ben Taufbezw. Geburteichein, den 3mpf= bezw. Biederimpfungeichein, und wenn fie eine andere Lehranftalt besucht haben, ihr Ab. gangszeugnis vorzulegen.

Dr. Hayduck, Gymnafialbirettor

# Befanntmachung.

Dienstag, ben 16. April b. 3., 10 Uhr Bormittage follen auf dem hinteren Bofthofe, Bacterftraße:

7 eiserne Träger, 5 Gisenbahnschienen, 2 Robre, ein Drummenkaften, 1 Saule pp. (Gesammtgewicht 1235 kg), ferner 6 Fenster

öffentlich meiftbietenb gegen baare Begahlung pertauft merben.

Thorn, ben 5. April 1895. Raiferl. Boftamt 1. Dobberstein.

## Deffentliche Versteigerung. Dienstag, ben 9. April cr., Vormittage von 10 Uhr ab

werbe ich im Auftrage bes Kontursverwalters por ber hiefigen Pfandtammer Bettgeftelle, Sopha's, Stühle,

Tifche, Spinde, Bilber, Saus-Rüchengeräthe, sowie Wäsche= und Aleidungestücke, ferner einen Poften Cigarren und Getränke, als Rum,

Cognac u. a. m. öffentlich meiftbietenb gegen gleich baare Bezahlung berfteigern.

Nitz, Gerichtsvollzieher in Thorn

Versteigerung. Dienstag, den 9. April 1895 Bormittags 10 Uhr werbe ich an der Pfandkammer des König!

Landgerichts hierselbft 1 Sopha mit bunkelbraunem Bezug, 1 Wandspiegel mit Jug, I Klavier (Tafelformat) und 1 Sophatisch

mangsweise, ferner aus einer Rachlaß:

Betten, Leib: u. Bettmafche, Damenkleider, Pelzsachen, Tische, Küchengeschirr und Wandbilder freiwillig berfteigern

ben 6. April 1895. Sakolowski, Gerichtsvollzieher.



Dampfer "Thorn", gapitan O. Greiser,

ladet wahrscheinlich Dienstag, den 9. d. Mts., nach Danzig, Königs: berg, Stettin zc. Rudolf Asch.

Danksagung. Meine 17fahrige Tochter litt an Schmerzen, welche besonders heftig nach dem Gffen weiche besonders heritg nach dem Spen wurden. Sie zogen sich von dem Magen bis in die Bruft und den Küden. Meine Tochter konnte ohne heftige Schmerzen nichts mehr effen und hatte daher auch seit 14 Tagen fast nichts mehr gegessen. Wir wandten uns daher an den homöopathischen Arzi Herrn Dr. med Hope in Köln am Ahein, Sachsenring 8. Und sofort, schon am zweiten Tage, besierte fich bie Krantheit und schon nach wenigen Bochen war meine Tochter wieder gesund, wofür ich herrn Dr. hope bestens bante.

(1823) Gustav Jacobs, Malchow i. Medl.

# Brennholz

verkauft billig

L. Bock, am Kriegerdenkmal. fucht

Uhrketten!!

find in großer Auswahl eingetroffen und empfehle dieselben ju ben billigften Breifen. Mein Uhrenlager ift forgfältig fortirt o empfehle besonbers eine hochfeine Remontoir - Taschenuhr unter schriftlicher Garantie für 8,00 Mart.

A. Nauck, Uhrenhandlung Thorn, Beiligegeiftstrafe 13. Neuheit! Militäruhrkette. Alte Cafchenuhren werden in Bahlung genommen.

birect aus der Fabrik Sohen= fteiner Seidenweberei "Loțe" in Hohenstein i. Sa.

Brant-, Ball- u. Gefellichafts: fleider ze. in schwarz, weiß, creme und farbig, uni und Damaffee zu Fabrifpreifen, von 50 Bf. per Meter an.

Man verlange Mufter, welche umgehend überfandt werden.

# Thourohren, beffen Schlesischen

Cement.

offerirt billigft .. Bock, a. Griegerdentmal

Ginen Boften Refre Stoffe gu

a 1,25 Mt. bei Arnold Danziger. Junge Damen tönnen die feine Damenfchneiderei grundlich erlernen bei Modistin Fran A. Rasp,
Schlokftr. 14, II., vis-a-vis d. Schützenhause. Aufwärterin berl. Araberftr. 9, 11.

1 fanberes Aufwartemädchen wird gesucht Bäderftraße 18, 1 Gin tüchtiges, ordentliches

Mäddien für Alles fucht per fofort

Fran Emma Uebrick.

1 Sattlergeselle und 1 Malergehilfe finden bon fofort Beichäftigung bei H. Schlösser in Podgorz

Ginen tüchtigen Stellmachergefellen, ber auch Raftenbau verfteht, verlangt von fof. J. Borkowski, Stellmachermftr.

# Malergehilten

sucht bon sofort

L. Zahn.

Cin Lehrling tann sofort eintreten bet A. Wohlfeil, Backermftr. Gin zuverläffiger

# Comptoirdiener

S. Kuznitzky & Co., Baderftraffe.

# Autscher,

nüchtern, guverläffig, von fofort gefucht. Bangeschäft Mehrlein, Mauerftrafe 22.

Gine Ruh fieht zum Bertauf bei Naujack-Schönwalde.

Gin neuer Reisekorb ift billig gu bertaufen Gerberftrage 21, I 1 fl. mbl. Bim 3. verm. Gerftenftr. 16, I. Meine Wohnung nebft Wertftatt befindet

fich vom 1. April cr. ab Baberftrafte 22, 1. Etage. F. A. Coram, Mufif-Inftrumentenmacher.

Möblirte Wohnungen mit Burfchengelaß sowie Pferbeftall und Bagengelaß Balbftrafte 74. Au erfrag. Culmerftr. 20 1 Trp. bei H. Nitz. Gin fl. möbl. Zimmer mit feparat. Ging. bill. zu verm. Koppernifusftr. 39,111.

2 Lehrlinge H. Kraut, Dachdedermeifter.

Kirchen-Concert in der altstädtischen evangelischen Kirche, Charfreitag, den 12. April, Abends 7 Uhr:

in der neustädt. evangel. Kirche. Frau Clara Küster aus Danzig (Gesang-Soli), Herr Kapellmeister Hiege (Violine). Chöre werden vom altstädt. evangel. Kirchenchor vorgetragen.

Gründonnerstag, den 11. April, Abends 8 Uhr:

Einlasskarten à 50 Pf. vorher bei Herrn Wiese, Conditorei, Elisabethstr., bei Herrn Schulz (Pünchera), Conditorei, Altstadt, und bei Herrn W. Lambeck.

An den Kirchenthüren darf ein Verkauf von Einlasskarten nicht stattfinden.

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich mit dem heutigen Tage Coppernitusstraße Nr. 20 eine eröffnet habe. 3ch empfehle Fremdenzimmer gum Breife bon einer Mart an. Speifen und Getrante in befter Qualitat gu foliben Breifen. Sochachtungsvoll

Farbige Tuche jeder Art.

Reisemäntel. Regenmäntel.

Staubmäntel. Jagdjoppen. Hausjoppen.

Reisedecken. Schlafdecken. Pferdedecken.

Tricotagen in Wolle u. Baumwolle,

> Cravatten. Hosenträger.

etc. etc.

Tuchlager und Maassgeschäft für neueste Herren-Moden u. Uniformen, THORN-ARTUSHOF.

Zeige hiermit ergebenst an, dass mein Lager für die kommende Saison mit sämmtlichen Neuheiten in deutschen und ausländischen

Anzug-, Paletot-, Hosen- etc. Stoffen auf das Reichste ausgestattet ist und führe ich in sämmtlichen Fabrikaten nur beste Qualitäten in den echtesten Farben.

Gleichzeitig erlaube mir die erg. Mittheilung zu machen, dass ich auch die Lieferung von

Uniformen jed. Art übernehme u, solche auf das Sauberste zu den Preisen des Waarenhaus für Armee und Marine

ausführe. Bei Baarzahlung (d. h. innerhalb 30 Tagen) gewähren darauf 10 Procent Rabatt! Die Anfertigung feiner Herren-Garderobe u. Uniformen nach Maass geschieht unt. Leitung ein praktisch erfahren. u. bewährt Zuschneiders.

Jede Lieferung erfolgt unter Garantie für eleganten und guten Sitz. Bei vorkommendem Bedarf in meinen Artikeln halte mich bestens empfohlen.

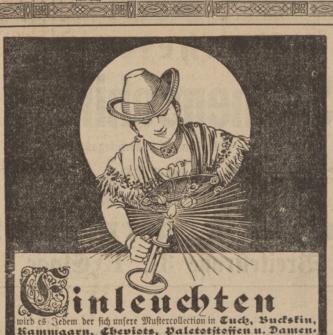

Kammgarn, Chevicts, Paletotitoffen u. Damen-tuchen fommen läßt, daß die reichhaltige Auswahl berfelben verunden mit billigften Preisnotirungen Vortheile find, welche fid eber Privatmann zu Ruge machen kann. Wir offeriren: Für 5 Mt. 60 Pf.

Für 1 Mt. 80 Bi. seidendurchwirkten Weste.

Für 6 Mart 6. Mitr. engl. Leber in allen Farben zum Strapazier = Anzug

3 Meter 10 ctm.

Für 6 Mart

Für 9 Mt. 60 Bf. 3 Merer Chevist, rraun, blau ob schwarz zu einem Anzug 3. Promenade Anzug 3. Promenade Anzug

Für13Mt. 80Bf. Mtr. hochf. Kamm: garn . Cheviot Specialität in Damenfleiderftoffen jeder Art, große Auswahl, biligfte Breife 3. B.

Sur 4 21tt. 80 Pf. 6 Meter Rie 6 21tt. 5 Mtr. Damentuch für ein gebiegenes Koftim. Um sich von der Sute u. Preiswurdigkeit unserer Stoffe vom Einfachsten bis zum Hockseinsten durch eigene Prufung überzeugen zu können verkange man Muster franco II welche bereitwiftiget obne Werpflichtung zum Kaufen versandt werden. Neueste Modebilder für herren u. Damen gratis.

Tuchausstellung Augsburg 2

(Wimpfheimer & Cie.)

SCHUTZ-MARKI

Aechter Trampler - Kaffee ist anerkannt der beste

Kaffee-Zusatz. C. TRAMPLER, Lahr i. Baden.

Gegründet 1793. Mit der goldenen Medaille prämilrt Dresden 1894. Sonntag, ben 7. April cr.: Streich-Concert

von ber Rapelle bes Infanterie=Regiments von Borde (4. Bomm.) Rr. 21.

Bur Aufführung tommen u. A.: Die Ouverturen: "Zauberfiote" von Mogart, "Maritana" von Ballace; Intermeggo aus "Der Bajacco"; "Traumbilber", Fantafie, und Finale aus "Lohengrin".

hr. Entree 30 Pf. Hiege, Stabshoboist. Anfang 8 11hr.

Confirmation empfehle:

Confirmationskarten. Geschenkwerke weltlichen und religiösen Inhalts

zu billigen Preisen Justus Wallis.

Zum Ofterfeste Bromberger Weizenmehl, alle anderen Badartitel, fammtliche Colonialmaaren zu bifligft.

Preisen. Julius Mendel. Gerechteftraße 15.

Täglich frisch gebrannten Kaffee in hochfeinsten Mifchungen empfiehlt

Julius Mendel, Gerechteftr. 15.

p. Dab. 60 Bfg., ober p. Bfb. 20 Bfg.,

offerirt Ed. Raschkowski. Reuftädt. Martt 11.

Bäder = Innung Thorn.

Durch bas am 1. April in Rraft getretene Gefet über bie Conntagerube im Bader= Bewerbe und die baburch borgeichriebene berfürzte Arbeitszeit find wir nicht mehr in ber Lage, am Sonnabend Abends ober Sonntags Bormittags Braten ober Ruchen au zum Baden anzunehmen. Den geehrten Intereffenten bringen wir

bies hiermit gur gefälligen Renntnignahme.

Cigarren in jeder Preislage, tadellos in Brand und Büte,

empfiehlt M. Lorenz,

Cigarren- u. Tabathandlung,

Thorn, Breitestr. 21.

Spuagogale Nachrichten. Montag: Abendandacht 61/2 Uhr. Dienstag, ben 9. April, Bormittags 101/2 Uhr: Bredigt bes herrn Rabbiner Dr. Rofenberg. Dienftag: Abendandacht 7 Uhr.

Der Gesammt-Auflage heutiger Nummer liegt eine Extra-Beilage bei, betreffend Tobesfall ber Fran Eugenie Szuman, geb. von Gumpert. Dierzu eine Beilage und ein "Jünftr. Unterhaltungs-

blatt".

Drud der Buchdruderei "Thorner Oftdeutsche Beitung", Berleger: M. Schirmer in Thorn.

Fenilleton.

# Die Stimme des Blutes.

Roman von A. Lütetsburg.

(Fortfepung.)

Acht Tage fpater tam Amalie, ein großes, schlankgewachsenes, schönes Mäbchen mit prächtigem Teint, rofigen Wangen und blondem Haar. Als Frau von Frohsborf fie neben Lona fah, bachte fie, baß bie Borguge einer vornehmen Geburt fich boch niemals vertennen laffen würden. Wie jammerlich erschien ihr Long neben Amaliens glangenber Erfcheinung.

Die Begegnung ber beiden Madchen, bie hinfort als Geschwifter nebeneinander leben follten, war eine für ihre Butunft enticheibenbe. Lona hatte bem Kommen ber Schwester mit innerer Angst und Sorge entgegengeseben, bie sich als berechtigt erwies. Das Blut war ihr fiebend heiß in bas Gasicht gestiegen, als Amalie mit prüfendem Blick, ein verächtliches Lächeln um ben rofigen Mund, auf Wunsch ihrer Mutter Lona die Sand darbot.

Rach Amaliens Ankunft wurde nun erft bie neue Lebensweise ins rechte Geleis gebracht. Frau von Froheborf bestimmte ben Unterricht und wohnte jum Teil felbft ben Stunden bei. hierbei fand fich, bag Lona ber um ein Sahr älteren Amalie geiftig bei weitem überlegen war und biefer Umftanb trug nicht wenig bagu bei, bie Lage ber erfteren noch unangenehmer zu gestalten. Frau von Frohsborf verbarg nur mit Mühe ihre Mifftimmung über Amaliens Mieberlage und biefe felbft machte fpottische Bemerkungen über Menschen, bie in richtiger Borahnung bas erfaßten, was ihnen eines Tages behilflich sein mußte, sich burch die Welt gu ringen. Lona verftand bie Worte nicht

herr von Frohsborf überwachte mit eiferfüchtigen Augen alles im Leben der beiben Madchen, benn Amalie war ihm wenig fympathisch. Sie trug allzeit einen grenzenlosen Hochmut zur Schau, welcher Lonas ruhigem, bescheibenen Befen gegenüber einen grellen Rontrast bilbete, und er beklagte tief, daß diefe teine liebenswürdigere Gefährtin gefunden habe. Unklugerweise war er oft bemubt, feine Bemahlin auf die Fehler ihrer Tochter aufmertfam zu machen und Lona offenkundig zu bevorzugen.

Wenige Wochen waren erst vergangen, feitbem die neue herrin bes haufes ihren Ginzug gehalten und icon ballten fich an bem ehelichen himmel bedrohliche Wolken gufammen, die für den Frieden des Hauses eine unerfreuliche Perspettive eröffneten. Frau von Frohsborf hatte es fich wohl leichter gebacht, Lona eine andere Stellung im Saufe anzuweisen, als die, melde fie feither eingenommen. Der leifefte Versuch bazu mußte jedoch an bem Verhältnis, in welchem Lona gu ihrem Pflegevater fanb, scheitern. Herr von Froheborf wurde jeden Untericieb in ber Toilette ber beiben Mabchen bemerkt haben, in diesem Falle erwies er sich fogar als Renner eines befferen ober fchlechteren

Stoffes, einer echten ober unechten Spige. I Bieberholt hatte er feine Gemahlin gebeten, Sorge ju tragen, baß bie Stieffcmeftern möglichst gleich gekleibet gingen und in einem folden Augenblich verlor jene eines Tages bie gewohnte Ruhe und Selbstbeherrichung und ließ fich ju einer unbefonnenen Meußerung binreißen.

"Ich meine, Georg - es ift benn boch ein Unterschied zwischen meiner Tochter und -

Sie hatte nicht vollendet. herr von Frohs: borf aber blidte fie mit dem Ausbruck höchfter Ueberraschung an.

"Und, Conftange?" tam es langfam und beutlich von feinen Lippen.

Sie war bunkelrot geworben.

"Amalie ift eine geborene von Gerwegh,

"Lona ift mein Rinb, fie war ber Liebling meiner verstorbenen Gattin, beren gange Freube. 36 bitte, bas nicht vergeffen gu wollen."

"Sie ist aber boch einem Stande entfproffen -

Und wieder hatte fie vor bem finftern Blick aus den Augen ihres Gemahls schweigen

"Ich bitte Dich, Conftanze, niemals eine ähnliche Aeußerung zu machen," war es über die Lippen gekommen, und seine Stimme hatte vor tiefinnerfter Erregung gebebt. "Ich werbe bas nicht bulben. Du weißt übrigens nicht, welchem Stande Lona entfproffen ift, weber Name noch Serfunft ber Mutter haben fich feiner Beit ermitteln laffen."

"Gerade barum — eine rechtschaffene Frau würde nicht obbachlos mit ihrem Kinde umbergeirrt fein," fließ nun Frau von Frohsborf, gleichfalls gereizt, hervor. "D, Du weißt nicht

- Du weißt wirklich nicht, aber — aber glaube mir, wenn fie auch ben Schein gu mahren versteht, ihr liegt's im Blute. Ja, ja, Georg, gang gewiß."

"Der neue Bachter," fuhr Frau von Frohsborf fort, "Gerr Leutemann, tennt Lona - er hat sie vor Jahren in einem Strohbiemen nächtigend aufgefunden. Du wirft angefichts biefer Thatfache nicht fagen wollen, daß ich nicht ju fdweren Sorgen berechtigt bin, wenn ich mein Rind mit Long im ununterbrochenen Bertehr febe, bag es mich mohl erbittern tann, wenn Du diefe mit Lobfpruchen überhaufft, während Du unablässig bemüht bift, an Amalie tabelnemerte Gigenschaften gu entbeden."

herr von Frohsborf hatte fie nicht mit einem einzigen Worte unterbrochen, er ftanb schweigend ba - scheinbar vollständig übermältigt. Seine Gattin hatte ben Ginbrud, ben ihre Borte auf ihn gemacht, bemerkt, aber fich über die Urfache feiner fichtbaren Erregung getäufcht, benn als fie geendigt, fragte er endlich mit Anstrengung:

"herr Leutemann? Was weiß er von Lona ?"

"D, viel - febr viel! Er hat bafür ges forgt, bag fie ein Unterkommen im Baifenhaus gefunden, er icheint ein febr großmuthiger gerechte Garte und vor langen Sabren in bem

Aeußerungen über Lonas Charafter großes | bliden, wo Frau von Frohsborf in Gegenwart Gewicht beimeffen."

In herrn von Frohsborf Augen blitte es auf - unheimlich. Unwillfürlich wich feine Gemahlin um einen Schritt gurud.

"Leutemann hat gewagt, abfällig über meine" Tochter zu fprechen? Und Du, Conftange, tonnteft mit ihm gemeinsame Sache machen?" braufte er jest auf.

Er erhielt feine Untwort und wieder wich fie por ihm gurud, aber nicht furchtfam, fonbern ftolg. - mit erhobenem Saupte.

"Ich glaube, ich habe boch etwas übernommen, was ich nicht burchzuführen im Stanbe bin. Du bift blind gegen Lona — Du willst blind fein, um einer thörichten Schwäche gu fröhnen, und boch brauchst Du einen offenen Blid, um nur gerecht ju fein. Mit reblichem Willen wollte ich an ein Erziehungswert geben, bas mich nicht fo leicht buntte, wie es Dir scheinen mag — wo ich aber einer so offenfundigen Opposition in allen meinen Dagnahmen begegnete, bleibt mir nur übrig, von vornherein auf jeden wohlthätigen Ginfluß, ben ich ausüben möchte, zu verzichten."

,Was haft Du an Lona auszuseten, warum tabelft Du fie?"

Frau von Frohsborf zuckte die Achseln. Gieb Dir Mühe, bas Madden heimlich zu beobachten. Lona ift unendlich klug — ich tann es Dir taum jum Vorwurf machen, bag Du fie nicht burchschauft. Gie baut auf Deine Schwächen."

Mit biefen Worten hatte bie Dame ihren Gatten verlaffen, biefen in einer qualenben Stimmung zurücklaffend. Ihre letten Aeußerungen waren fast achtlos an ihm vorüber= gegangen — erft viel, viel fpater follte er fich ihrer wieder erinnern —, um fo tiefer aber hatte ihn bie Mitteilung berührt, baß ber Bachter Leutemann von ber Bergangenheit feiner Pflegetochter mußte, baß er fich über biefelbe offenbar ungunftig, insbesondere Conftange gegenüber, geäußert, bie nunmehr ihre Ab= neigung gegen Lona zu verbergen keinen Grund mehr finden wurde. Arme Lona! bachte er.

3. Rapitel. Wochen und Monate waren seit biesem Tage vergangen und Frau von Frohsborf hatte nicht nachgelaffen in ihrer Maulmurfsarbeit, bas Band, welches ihren Gatten mit Lona ver= fnüpfte, zu lodern. Sie mar eifrig bemüht, ihre Abneigung gegen bas junge Mabchen ju verbergen, nie mar in Gegenwart ihres Gatten ein offener Tabel, ber dasfelbe treffen follte, laut geworden, aber bie wohlberechneten, ver-

steckten Angriffe führten, wenn auch langfam,

boch ungleich ficherer ihrem Biele entgegen.

Lona fühlte längst eine Entfrembung gwifchen fich und bem Bater, ehe auch herr von Frohsborf baran bachte, bag irgend etwas fich in feinem Berhältnis ju feiner Pflegetochter geändert habe und mit dem Schmers, ben fie über biefe Thatfache empfand, murben auch wieder bie ichlimmen Gigenschaften, bie un-Charafter ju fein und beshalb muß man feinen | Rinde ausgebildet, in ihm erwedt. In Augen-

ihres Gatten freundliche, gutige Worte, beftimmt, biefen über ihre unbegrenzte Abneigung gegen bas Mäbchen zu täuschen, zu Lona sprach, mallte das Blut wohl heiß in den Adern des jungen Gefcopfes auf und Schmerz und gorn funtelten in feinen Augen. Dft und immer öfter fiel ein Wort von ihren gitternben rofigen Lippen, meiftens zur Ungeit, die herrn von Frohsborf einen Beweis von ben ichlimmen Leibenschaften buntten, bie nach Ausfagen feiner Gemablin auf bem Grunde bes Bergens feiner Pflege= tochter ichlummerten. Welcher Mittel es beburfte, ben bis jum Ranbe gefüllten Becher voll Born über eine ungerechte und gehäffige Behandlung zum lleberschäumen zu bringen, bavon wußte er ja nichts, und fo zog fich Lona nicht felten einen bofen Blick ober gar einen Tabel

Gine verhältnismäßig fehr furge Beit hatte ausgereicht, Frau von Frohsborf zu überzeugen, baß der Weg, den fie betreten, der rechte fei, ihrem Gatten bas Rind, bas er eines Tages fo warm an fein Berg gezogen, ju entfremben. Lona felbft bot ihr hilfreiche Sand. In bemfelben Grabe, wie ber Tabel bes Baters fie öfters traf, muchs ihre Schen vor ihm, aber auch bie Bitterfeit ihres Bergens ber Frau gegenüber, bie ihr eine Liebe zu rauben bemüht mar, welche ihr lange Sahre bes Gludes und befeligenben Friebens nach harten Stürmen gewährt.

Die Beränderung ber Berhältniffe wirkte nicht nur feelisch auf Lona, fondern auch physisch. Der ununterbrochene fruchtlofe Rampf machte fie mube und bie Mubigkeit zeigte fich auch jest in ihrer äußeren Erscheinung. Im Bergleich zu ber blübenden Amalie mar fie ein blag und frantlich aussehendes Mabchen, beffen nicht felten finfterer und tropiger Gesichtsausbruck nicht angenehm wirken tonnte. Lona wurde nicht gesucht, eber gemieben, ein Umftand, ber herrn von Froheborf peinlich berührte und ihn ben Anfichten feiner Gemablin über feine Pflegetochter geneigter machte.

Raum ein Jahr nachdem Frau von Frohsborf ihren Ginzug als neue herrin gehalten, mußte Lona hinauswandern, um in einem Inftitut Gubbeutichlands ihre fernere Ausbilbung zu erfahren, mahrend Amalie für ben Binter bie Freuden ber Refibeng toften und in bie Welt eingeführt werden follte. Gerr von Frohsborf felbft hatte bie Unficht ausgefprochen, bag eine Entfernung aus ihrer gegenwärtigen Umgebung nur wohlthuend auf Lona wirken fonne, und äußerlich wiberftrebend, aber innerlich voll Jubel, stimmte seine Gattin ihm gu. Sie hatte nicht einmal erwartet, fo fchnell jum Riele zu gelangen.

(Fortfetung folgt.)

Berantwortlicher Rebatteur: Friedrich Kretschmer in Thorn.

# Sonnenschirme, größte Auswahl, 📆

zu sehr billigen Preisen.

Lewin & Littauer Altstädtischer Markt 25.

ben neneften Façons, ben billigften Breifen

S. LANDSBERGER, Heiligegeiststraße 12.

Bürsten= und Pinselfabrit



# Es ist klar, baß ber Ginfauf aus erster Hand

bag ber Gintauf aus erfter bie meiften Bortheile bietet. Berfäume baber niemanb. neueste Dluftercollettion bon

Tuchen, Budstins ec.

ju verlangen, welche ich jedem Brivaten auf Bunfch franco gufende.

Magdeburger Tuchversand, J. G. Mirbach Nachfl., Tuchfabrif.

388881138888312

Bum Bohnungswechfel: Teppiche,

Gardinen, Portièren.

Klar,

Leinen- u. Wäsche-Pagar, Elifabethftr. 15.

Gerberstr. 35. Damen m. fich vertrv. w. a. Fr. Seb. Meilicke,

als Schönheitsmittel und zur Hautpflege, zur Bedeckung von Wunden und in der Kinderstube

Lanolin Tollette-Lanolin der Lanolinfabrik, Martinikenfelde b. Berlin.

ANOLIN Schutzmarke "Pfeilring".

Bu haben in vin Blechdosen Binntuben a 20 und a 40 Pf.

in ber Mentz'ichen Apothete, in der Rathe : Apothete und in ber Löwen-Apothefe, in den Drogerien von Anders & Co., von Hugo Claass, von A. Koezwara und von A. Majer, sowie in Mocker in ber Schwan-Alpothefe.

> Flüssige Aufbürstefarben.

Verblichene Kleider- und Möbelstoffe lassen sich durch einfaches Ueberbürsten auf das Schönste wieder herstellen. Jn allen Farben, in Originalflaschen mit der Fabrikmarke "ein Schiff." a 25 u. 50 Pfg. bei Anton Koczwara, Central-Drogerie, Gerbersr., Filiale Brom-berger Vorstadt, Anders & Comp-und Bauer-Mocker.

unübertroffen ift die Universal-Glycerine -Seife, Spezialität v. H. P. Beyschlag, Angeburg. Milbefte u. vorzügl. Toiletteseise, per Stüd nur 20 Bf. Borrathig bei herrn P. Begdon.

But- und Beißwaaren.

Dianinos, kreuzsait., v. 380 M. an. FabrikStern, Berlin, Neanderstr 16.

# Zahnarzt Breitestrasse 21, II.

# Photographisches Atelier Kruse & Carstensen

Schloßstraße 14, vis-a-vis dem Schützenhaufe.

Den Gammtliche Ton Glaserarbeiten

sowie Bilbereinrahmungen werden sauber und billig ausgeführt bei Julius Holl, Brückenstraße 34,

im Saufe bes herrn Buchmann. Sämmtl. Böttcherarbeiten

werben schnell ausgeführt bei

H. Rochna, Böttchermeifter, im Mufeumfeller. Maurer=Gimer ftets vorrathia

### Nähmaschinen!

Einzige Thorner Reparatur-Werf-stätte für Nähmaschinen aller Systeme. A. Seefeldt, Brüdenfir. 16.

Feiertage wegen bleiben unfere Geschäfte Dienstag, d. 9. u. Mittwoch, d. 10. April
geschlossen. 22,
Raphael Wolff, Seglerstr. 22,
Borzellan- und Glaswaaren

# Nähmaschinen!

Hocharmige Singer für 50 Mk. frei Haus, Unterricht und 2jährige Garantie. Dürkopp-Rähmafdinen, Ringfdiffden, Wheler & Wilson, Bafdmafdinen, Bringmafdinen, Bafdemangeln,

gu ben billigften Breifen. S. Landsberger, Seiligegeififtr. 12. Theilzahlungen monatlich von 6,00 Mark an. Reparaturen schnell, sauber und billig.

beftem Bneumatic-Reifen, Ausführung, fpielend leichter Gang, offerirt unter Garantie zu billigften Fabrifpreifen Ewald Peting, Familienhaus a. d hauptwache



von L. H. Pletsch & Co. in Breslau. Von vorzüglicher Wirksamkeit und Güte, was durch zahllose Anerkennungen und Dankschreiben bestätigt wird. Seit 18Jahren in seiner sanitären Wirkung als Hausmittel unübertroffen bei allen Uebeln der Athmungsorgane und daher ärztlich gern empfohlen be Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Halsleiden, Keuchhusten etc. Flaschen » Mk 1, 1,75 u. 2,50; Beutel à 30 u. 50 Pfg. —

Zu haben in Thorn: E. Szyminski; Strasburg Wpr.: J. v. Pawlowski & Co. Etage, besteh. a. 5 Bim. m. Bub., p. 1. April Dinter, Schillerftr. 8. Befannimadung

betr. die Ginichulung der ichulpflichtig werdenden Rinder jum Offertermin. Allen Glitern, Pflegern und Bormundern

schulpslichtiger, aber noch nicht eingeschulter Rinder bringen wir hierdurch in Grinnerung, daß nach ben bestehenden gesehlichen Bestimmungen seit zum bevorstehenden Oftertermin diejenigen Rinder als ichulpflichtig gur Ginschulung gelangen muffen, welche bas 6. Lebensjahr vollenbet haben ober boch bis zum 30. Juni 1895 vollenden werben.

Bir ersuchen bie Gltern, Pfleger und Bormunder folder Rinder, Die Ginschulung berfelben gleich nach Oftern und zwar in ben Gemeindeschulen am Mittwoch, ben 17. April d. J. veranlassen zu wollen, weil sonst zwangsweise Einschulung erfolgen müßte.
Thorn, den 8. März 1895.
Die Schuldeputation.

Befanntmadung.

Militäranwärter Hermanini Buss, Vice - Bachtmeifter vom Manen-Regiment von Schmidt (1. Bomm.) Rr. 4 ift mit bem heutigen Tage bei ber hiefigen Bolizei-Berwaltung als Bolizei-Sergeant probeweife angeftellt, was zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Thorn, den 1. April 1895.

Der Magistrat.

Polizeiliche Bekanntmachung. Da in diesem Jahre ber zweite Ofterfesttag auf ben 15. April fällt, fo findet ber Dienftbotenwechsel am Dienftag, ben

16. b. Mts., ftatt Sierbei bringen wir nachstehend bie §§ 4 und 5 ber Polizeiverordnung vom 17./12. 86. auszugsweise in Erinnerung: "§ 4. Ber in ben Städten feine Bohnung wechselt, ift verpflichtet, bavon

innerhalb 3 Tagen der Polizei. Berwaltung persönlich oder schriftlich Anzeige zu machen. § 5. Zu den in § 4 vorgeschriebenen Meldungen sind auch diesenigen, welche die betreffenden Bersonen als Miether, Dienst-nten oder in sonstiger Weise aufgenomme boten ober in fonftiger Beife aufgenommen haben, innerhalb 8 Tagen nach bem 216. An- ober Umzuge verpflichtet, fofern fie fich nicht burch Ginficht ber bezüglichen polizei. lichen Bescheinigungen ober in anderer Beife von der bereits erfolgten Meldung Ueber-zeugung verschafft haben.

Zuwiderhandlungen unterliegen einer Geloftrafe bis zu 30 Mart." Thorn, den 2. April 1895.

Die Polizei-Verwaltung.

Grosse Trier-Geld-Lotterie Sauptgewinne: Marf 300,000; 200,000; 100,000 2c. banres Geld ohne Abhus; Ziehung vom 8.—10. April cr. I.00cp 1/1 1/2 1/2 1/8

LOSC. Mt. 35,20 17,60 9,00 4,60 (Porto und Lifte 30 Pfg.), empfiehlt, so lange ber Borrath reicht, Die Sauptagentur: Oskar Drawert, Altstädt. Martt.

Rlavierfpielen f. hausl. Feftlicht. Rlavier-unterricht b. H Kadatz Wwe. Mauerftr. 37, I. Wafche w. eig. genäht, gestickt f. maß. pr. Mauerftr. 37.

Meine Grundstüde Mocker Dr. 35 find fofort unter gunftigen Be-

Ch. Bayer in Wooder.

Bur Saat.

Safer, Gerfte, Erbfen, Lupinen, Gemenge, Wide, Runtelrübenfamen, Weiß: u. Rothflee, Thmothee, fowie alle Sorten Kleenbgange gebe gu ben billigften Preifen ab.

H. Safian,

Ein einspänniger Rollwagen auf Federn fteht zum Berkauf bei A. Dylewski, Ratharinenstraße 6.

Maraunen.

fertigt billigft an F. Stephan, Sattlermeister.

2 schöne starke Holymude auch jum Biehen gut ju gebrauchen, find billig gu berkaufen

Culmer Borftabt 6 (Bleiche).

Zu beziehen durch jede Buchhandlung ist die preisgekrönte in 27. Auflage erschienene Schrift des Med.-Rath Dr. Müller über das gestörte Olerven- und Freie Zusendung unter Couvert für eine Mark in Briefmarken. Eduard Bendt, Braunschweig.

We Alle Sorten Bauholz, Latten, Bohlen u. Bretter, für Zimmerleute u. Tifchler, sowie diverfes Stellmacherholz, troden, als: Nothe und Weißbuchen-, Riftern-, Cfchen-, Cichen-Birten- und Ellernbohlen, Nabenhols, Felgen, Speichen, empfiehlt billigft

Carl Kleemann, Thorn, Solzplat, Moder: Chauffee

Schwarten verkauft billigft G. Soppart's Sägewerk.

empfiehlt fein reich affortirtes Lager in fertiger

Herren- und Knaben-Confection.



Anzüge für Herren bon 12 bis 36 Mk.

Sommer-Paletots von 9 bis 30 Mk.

Halbseidene Westen bon 3 Mk. anfangend. Hosen in berichiebenen Deffins, bon 3

bis 10 Mk. Anzüge für 7 Mk. an. Schüler

Anzüge für Confirmanden von 81/2 Mk. an bis 15 Mk. Kinder-Anzüge für 3 bis 10 Jahre von 3 Mk. an.

Bestellungen nach Maaf werden binnen 24 Stunden unter Garantie bes Gutfigens fauber und billig ausgeführt.

Beelle Bedienung! Un Biebervertäufer gebe alle Artitel gu Fabrifpreifen ab.

> **\*\*\*\***(**\*\*\*\*\***\* Den Gingang

Frühjahrs- und Hommer-Haison

B. Kaminski, Brüdenstr. 40,

Maassgeschäft und Tuchlager für feine Herren-Garderoben

Confirmanden-Anzüge

in jeder Preislage von Tuch, Cheviot und Kammgarn. L. Stein, Seglerstr. 31.

für Salon und Strasse,



danerhaft und preiswerth.

Rosenthal

But- und Berrenartikel - Geschäft.

Vollständige Ausführung der Kanalisations- u. Wasserleitungs-Anlagen.

jowie Closet- u. Badeeinrichtungen unter genauester Beobachtung der hierfür erlassenen Ortsstatute und Polizei-Verordnungen werben forgfältig und unter billigfter Breisberechnung hergeftellt bon

Thober, Banunternehm Araberstraße 3, Eingang auch Bantstraße 2. Banunternehmer.

NB. Kofrenanichlage und Beichnungen hierfur, sowie fammtliche Bauarbeiten werben ichnell und billigft angefertigt.

Referengen über bereits ausgeführte Unlagen fteben gu Dienften

Ohne unnöthige Operation! Ohne Arznei!

Habe mich in Thorn niedergelassen und heile alle, wenn auch langjährige und oft für unheilbar erklärte Krankheiten, namentlich: des Magens, der Leber, der Nieren, des Derzens. — Blutarmuth, Opsterie, Fallpuct. — Schwindsucht, Gelbe, Fett- und Wassersucht, Rheumatismus, veraltete Bunden, Geschlechts. Haut und Frauenkrankheiten, Nervosität u. s. w. nach Spstem Pfarrer Kneipp, Nikli, Dr. Lahmann u. s. w. und mittelst Lebensmagnetismus.

Ertenntnig bestehender und die Unlage gufunftiger Rrantheiten nach ber Befichtsausbrudstunbe.

A. Krupocki.

Braft. Bertreter ber harmonifden Ratur - Seilfunde, Sprechftunden: Bormittags von 9-11, Nachmittags von 2-4 Uhr.

Weltartikel! In allen Ländern bestens eingeführt. Man verlange ausdrücklich SARG'S

Anerkannt bestes, unentbehrliches Zahnputzmittel. Erfunden und sanitätsbehördlich geprüft 1887 (Attest Wien, 3. Juli). Sehr praktisch auf Reisen. - Aromatisch erfrischend. - Per Stück 60 Pf. L Anerkennungen aus den höchsten Kreisen liegen jedem Stücke bei.

Zu haben in Thorn in der Mentz'schen Apotheke; Raths-Apotheke; Neust. Apotheke; Anders & Co.; Hugo Claass; Phil. Elkan Nachf.

J. Skalski.

Neuftädt. Markt 24. Thorn. Neuftädt. Markt 24.

Maakgeschäft für Herrengarderobe. Großes Lager in- und ausländischer Stoffe, sowie

fin borguglider Auswahl ju den bentbar billigften Breifen. Sammtliche fertige Berrengarderobe ift in meiner Werkstatt geschmadvoll'und solide gearbeitet. Keine Fabriswaare.

Möbel-, Spiegel- u.Polsterwaaren - Fabrik von Adolph W. Cohn,

Beiligegeifffraße 12,

empfiehlt fein wohl affortirtes Lager gut gearbeiteter Möbel gu fehr billigen, aber festen Preifen

Jeden Monat ein sicherer Treffer! Bedeutend chancenreicher als Lotterielofe finb :

12 gefetlich Serienloose.

Monatlich mußt unbedingt ein Treffer erfolgen und mußt jeber Theilnehmer 12 Mal im Jahre gewinnen baher Einsatzverlust unmöglich. Antheile a Mf. 10, Mt. 5, u. Mt 3,25 empfiehlt

Ludwig Kaufmann jr., Hamburg, Stadthausbriiche 3

2 à 120,000 1 à 60,000 30,000 18,000 12,000 1 a 1 à 2 à 10,000 2 à etc. etc.

Gewinn Plan:

1 à 300,000 Mf.

1 à 150,000

BROMBEBO

E. Bieske,

Pumpen-Fabrik II. Brunnenbau-Geschäf, Tiefbohrungen.

Bom 1. April ab wohne ich Altstädtischer Markt Rr. 28, neben A. Mazurkiewicz. Dr. Jaworowicz.

Ich wohne Gerften= ftraße 10, Ede Gerechteftr. Th. Kleemann.

Rlavierbauer und Stimmer. Befanntlich garantire für gute Arbeit.

Meine Wohnung befindet fich jest Hundegasse 1.

Sauptvermittelung& Comptoir Frau Totzke

Wohne Gerechtestrafte 20 7 bei herrn Dann. F. Stahnke, Schneidermeifter.

Meine Wohnung befindet fich Coppernikustr. 19. Miethefrau Rose.

Eine große Wohnung von 6-8 Bimmern, im Mittelpunkt ber Stabt, wird jum 1. October b. J. ober früher gu miethen gefucht. Offerten erbeten unter A. 320 in die Expedition biefes Blattes.

Gin Laden nebft Berfftatte u. fl. Bohn. S. Danziger.

Wafferl. und in 1. Et. 3 Zimmer 2c., auch getheilt bom 1. April zu bermiethen Kluge. auch

Gine fedl. Wohnung, Bimmer und Bub. fof ju berm. Maheres Rl. Moder, Shutftr. 4, I.

Culmerftr. 2, 1. Etage, bestehend aus 8 3imm. nebst Bub. v. 1 Oft. 3. berm. S. Danziger.

Wohnungen in Moder Rr. 4.
Block, Fort III. für 300 Mt. vom 1. April gu vermiethen A. Kotze, Breitestraße 30. la.2. mobl. Bim. v 1. Upril a. v. Rlofterftr. 20 p

Möhl. Zimmer u. Rabinet zu vermiethen Tuchmacherftr. 22 Gin möblirtes Zimmer

mit Benfion. Fischerftr. 7. I frdl. Bohn. m. Schlaffab. 3.v. Tuchmacherftr 10. Zwei möbl. Zimmer

nebft Burichengelaß, 1. Etage, gu bermiethen A. Nehring, Gerechteftraße 1.

J. Sellner, Thorn,

Alte Schulbücher

> kauft zu angemessenen Preisen

und bittet um Angebot

Thorn. Justus Wallis.

habe mich hier

Altft. Markt 12, Sof 1 Treppe als Buchbinder, Galanterieund Cartonnagen-Arbeiter

niebergelaffen und bitte bas geehrte Bublifum um gutige Unterftützung. Hochachtung 8voll

J. Groblewski, Buchbinder.

Olterfelte Jum

Beräucherte Schinfen bon fleinen hiefigen engl. Schweinen, Gewicht 9, 16, 11 Batharinenftr. 7, II. Stage, Entree, und 12 Bfb., fowie Ofterwurft gu ben folibeften Breifen. Ertra = Beftellungen erbittet rechtzeitig

Benj. Rudolph. Bu bem beborftehenben Ofterfeste

offerire gute geräucherte Schinken in großer Auswahl, sowie hochfeine Salami-, Cervelat-, Brat- n. Schinkenwurst Bu ben billigften Tagespreifen. St. Walendowski,

Von heute ab findet der Verkauf v. Selterwasser,

Podgorz.

Saft 2c.

en gros & en detail sowohl in meinem Comtoir, Gerechtestraße 5 sowie Seglerftrafe 5 ftatt.

Stefan Reichel, porm. F. Gerbis.

Tapeten- u. Farbengroffandlung. Drud ber Buchoruderei "Thorner Oftdeutsche Zeitung", Berleger: M. Schirmer in Thorn,